

Influence B 3.893.



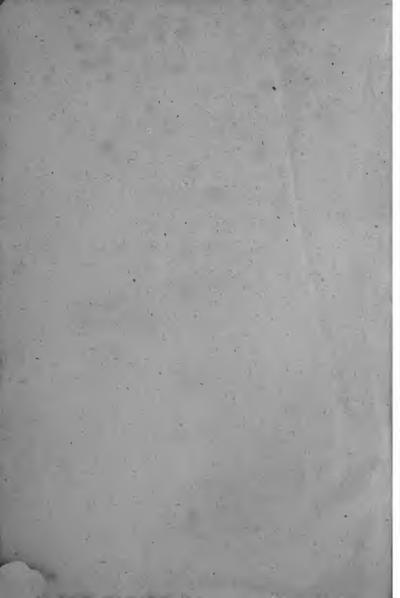

# Tagebuch

bee

# zehnten Deutschen Bundes-Armce-Corps

unter dem Befehle

bes

Königlich Sannoverschen Generals

# Halkett

während bes Feldzuges in Schlesmig - Solftein

im Jahre 1848.

DOUBLETTE S

Bou

&. v. Gichart,

Major im Konigtid hannoverschen 6. Infanterie - Regimente, bamale Chef bom Stabe bee Ermee - Corpe.

133893.

Mit 5 Rarten und Planen

Sannover.

Sahn'ide Sofbuchhandlung.

1851.

# KE 32182





hofbuchbruderei ber Bebr. Janede in Sannober.

# Dem

# ritterlichen führer,

bem

# Stolze der Sannoverschen Armee,

Seiner Ercelleng

dem Herrn General der Infanterie





in

bantbarfter Berehrung

gewibmet

von bem Berfaffer.

# Bueignung.

Schon lange prangend in bes Ruhmes Sallen Für Thaten auf bes Kampfes blut'gem Feld, Errangst Du nene Lorbeer'n Dir am Belt, Als Holftein ließ ben Hülferuf erfchallen.

Doch, welche Kranze auch Dir zugefallen, Den Felbherrn schmudenb und ben tapfern Selb: Ein Kranz ift's, ber am meisten boch gefallt, Er ift ber schönfte von ben Kranzen allen.

Der ift es, ben Dir Alle freudig winden, Die je bas eble Herz in Dir erkannt, Und Dich steis nachsichisvoll und gutig finden:

Darum erlaubst Du auch, bag meine hand, Als bankbarer Berehrung schwaches Zeichen, Dir biefes Tagebuch barf überreichen.



# Borwort.

Dei triegerischen Ereignissen, welche ein glänzendes Resultat gehabt haben, tauchen tabelnde Kritiken sesten auf; wenn sie sich aber dennoch sinden, so kann der glückliche Feldherr sie mit Gemütheruhe ertragen; dei Ereignissen aber, bei welchen nicht Alles nach Wunsch gegangen ist, sehlt es an solchen Kritiken nie; ihre Zahl wird oft eine Legion, denn jeder Zeitungsleser schon fällt ein Urtheil darüber, und Mancher sühlt sich zu einer Kritik berusen, dem nur von Wenigen ein competentes Urtheil eingeräumt wird.

Um so mehr kann von Denjenigen, welche in Folge ihrer Stellung die Verhältnisse genau kennen und vielleicht durch Rath und That an den Ereignissen Theil genommen haben, erwartet werden, daß sie sich über solche Ereignisse aussprechen.

Es wird hiernach gerechtfertigt erscheinen, wenn ber Berfasser, welcher während des Feldzuges in Schleswig im Jahre 1848 Chef vom Stade des 10. Deutschen Bundes-Armee-Corps war, sich nicht allein für befugt, sondern in einem gewissen Grade selbst für verpflichtet hält, mit Mittheilungen über diesen Feldzug hervorzutreten.

Da berfelbe indessen glaubte, sich bei dieser Ansicht auf dasjenige beschränken zu mussen, tworüber er entweder als Augenzeuge oder doch wenigstens aus durchaus officiellen Quellen schöpfend berichten konnte, so unternahm er nicht, eine Geschichte des Feldzuges zu schreiben, sondern zog es vor, nur diesenigen Ereignisse und Begebenheiten zu schilbern, welche den Theil der ganzen Armee betrasen, zu welchem er in specieller Beziehung stand.

So entstand das nachfolgende Tagebuch des 10. Deutschen Bundes-Armec-Corps, welches theist auf die eigenen Wahrnehmungen des Verfassers, vorzugsweise aber auf die officiellen, in der Negistratur des Armec-Corps aufbewahrten Actenstüde gegründet, den Anspruch auf eine möglichste Genauigkeit machen darf und welches — wie der Verfasser sich schweichelt — für den demnächstigen Geschichtsschreiber des ganzen Feldzuges in Beziehung auf das 10. Bundes-Armec-Corps eine ergiebige Quelle abgeben wird.

Wenn ber Verfaffer übrigens in bem Tagebuche sich nicht auf die reine Darstellung der Thatsachen beschränkt, sondern kein Bedenken trägt, über einzelne Begebenheiten und Maßregeln sich in Bemerkungen auszulassen, so glaubt er gegen den Vorwurf der Anmaßung sich durch die Versicherung verwahren zu müssen, daß er diese seine unmaßgeblichen Ansichten für nichts weniger als für die durchaus richtigen ausgiedt. Er legt auf dieselben nur insofern einigen Werth, als sie mit den Ansichten vieler seiner Freunde und Cameraden übereinstimmen, die ebenfalls in der Lage waren, die Verhältnisse übersehen zu können, und als die Vemerkungen vielleicht dazu dienen werden, das schiefe Urtheil Mancher zu berichtigen, deren Stellung eine solche Uebersicht nicht gestattete.

Sedenfalls glaubt der Verfasser den Cameraden, welche im 10. Armee = Corps dienend an dem Feldzuge Theil genommen haben, in dem Tagebuche keine untwillkommene Gabe zu reichen, nicht nur weil dasselbe die Ereignisse schildert, durch welche das 10. Armee = Corps die Weihe der Bluttause empfing, sondern auch weil es eine Zeit ind Gedächtniß zurückruft, in welcher der Ernst des Krieges so manchen schönen Bund echter Cameradschaft schließen ließ, und vor allem weil dasselbe das Andenken an den ritter-

lichen Führer bes Armee-Corps erneuert, ber in kurzester Zeit die allgemeine Liebe und Berehrung so sehr erlangt hatte, daß die Gefühle, welche der Berfasser in der Zueignung auszusprechen sich erlaubt hat, als diesenigen bezeichnet werden können, welche das ganze Armee-Corps vom Ersten bis zum Letzten für den geliebten General beseelten.

# Inhalt.

# Cinleitung.

# Erfter Abschnitt.

Bon ber Concentrirung einer Observations Dibision bis zur Eröffnung ber Feinbseligkeiten. Bom 6. bis 21. April 1848.

8. 2

Bom 6. bis 12. April.
Antunft bes General-Lieutenands Dalfett in Harburg. — Instruction besselben. — Order de betalie ber Observations Division. — Capitain Leonhart nach Mendsburg geschiett. — Observationds Division, burch andere Contingente berkärft, soll eine mobile Division bes 10. Bundes Armee-Copps bilden. — Der Herzog von Braunschweig in Harburg. — Nachrichten durch Capitain Leonhart. — Gemiethete Trainsselben. — Medlenburgsches Contingent. — Antwort bes Königs von Hannungent. — Braunschweigigier Ermier Lieutenant Graf Angor der Beleg. — Diebenburgsches Contingent: Deerst Graf Angor den Jeberg. — Wiedenburgsches Contingent: Deerst Graf Angor den Angor der Kräfte vereinigt sind. — Indige Hannungent. — Ander des Königs, erst einzuschreiten, wenn alle Kräfte vereinigt sind. — Indige Dannubersche Batailsone noch zur Disposition gestellt. — Wager d. Jusion und Capitain den Geich art nach Mendsburg geschiett.

8. 3.

8. 4.

Bom 15. bis 18. April. Hauptquartier bes Generals Halfett in Altona. — Die Division concentrirt sich aufalig zivischen Izehoe und Kellinghusen. — Der Herzog von Braunschweig passirt Altona. — Nachtrag zur In-

ftruction bee Benerale. - Ermachtigung für ben Beneral Sal= fett, bas Obercommando zu übernehmen. - Artillerie = Combagnie in Sarburg. - Capitain v. Spangenberg, Gtappen-Comman= bant in Altona. - Diviflond = Beneral = Befehl bei lebernahme des Commandos über die mobile Division. — Ordre de dataille. — General Hallett geht nach Rendsburg. — Fürst Radziwill. - Beneral v. Bonin und Bring Friedrich bringen in ben General, fofort gegen bie Danen borgugeben ..... pag. 26.

#### 8. 5.

Bom 19. bis 21. April.

Beneralmajor b. Schneben übernimmt bas Commanbo ber Divifion. - Berpflegung ber Truppen. - Berhandlungen bes Generale Salfett mit bem gurften Rabgiwill megen bes offenfiven Borfdreitens. - Borfdiebung ber Avantgarbe nach hennstebt. - General Sallett übernimmt ben Dberbefehl: Generals Orbre an bie in ben herzogthumern aufgestellten Truppen ber Königlich Preußischen Armee und bes 10. Bundes-Armee-Corps. Die auf ben 22. angefette Operation wird auf ben 23. ver= fcoben. - Schreiben bee General=Lientenante v. Repher und bes Generale b. Reumann an ben General Salfett. - Ant= wort bes Benerale. - Beneral Saltett erhalt Befehl, fofort anzugreifen. - Bunbesbefchlug, bag Breugen ben Oberbefehl in Solftein übernehmen foll. - General v. Brangel ..... pag. 39.

## Bweiter Abschnitt.

Bon ber Eröffnung ber Zeindseligkeiten bis zur Operation gegen Zutland. Bom 22. bis 28. April.

Bom 22. bis 23. April. Der Roniglich Breufifche General ber Cavallerie v. Brangel über=

nimmt ben Oberbefehl ber Armee in Solftein. - Beneral Sal= lett tritt bas Commando ber mobilen Divission wieber an. — Concentrirung der Divission bei Rendsburg. — Proclamation bes Benerale b. Brangel. - Tageebefehl Brangele. - Dieposition jum Angriff. - Ereffen bei Schleswig. - Stellung ber mobilen Division am Abend bes 23. April ..... pag. 47.

## 8. 7.

Berfolgung bes Feindes in 2 Colonnen. — Berhau bei Ibfiedt. — Die Division ficht auf ben Feind. — Gefecht bei Bilichau. lleberfall ber Danifden Dragoner in Muntwolftrub. - General Saltett in perfonlicher Gefahr. - Ceconbe : Lieutenant Graf Bufi. - Das Regiment Ronigin = Sufaren umgeht ben Reinb, 

### 8. 8.

Bom 25. bie 28. April.

Berfolgung fortgefett. - Rieneburg vom Zeinde geranmt. - Ginige feinbliche Schiffe werben burch bie Braunschweigiche Batterie und die Sannoveriche Apfunder Batterie and bem Safen bertrieben. - Die Divifion bei Bau augelangt, wird theile auf ber Straße nach Ahenrabe, theils auf ber nach Sonderburg vorgessichoben. — Haubtquartier bes Generals Halfett in Holedol. — Anhetag. — PremiersLeutenant Cordemann als Karlasmentair in Sonderburg. — Tagebbefehl Wrangells. — Generalsmasor v. Mettberg soll das Commando der 3 Hannoverschen Bataillone in Nendsburg übernehmen. — Die Division rückt über Unars und Gravenstell gegen Sonderburg vor. — Detachrung bes 1. Bataillons 3. Hannoverschen Insanteries Regiments von Mendsburg nach Kiel. — Stimmung der Einwohner im Sundes witt. — Hauptquartier Wrangels in Ahenrade. . . . . pag, 67.

# Dritter Abschnitt.

Von der Operation gegen Intland bis zum Debouchiren ber Danen aus Alfen. Bom 29. April bis 27. Mai.

#### 8. 9.

Bom 29. April bis 3, Mai.

Brangels Operationsplan. — Geheime Ordre für den General Halle. — Correspondenz-Metals, Colonnenwege, Fanale. — Entwassinung der Einwohner im Sundewitt. — Obersaddarzt Dr. Bacmeister. — Operationen gegen Jültand. — Hannobersches 1. Dragoner-Megiment der Brigade Wöllen dorf überwiesen. — Hannobersches 4. Oragoner-Megiment zur Berbindung in Apenrade. — Erdauung einer Batterie am Tüppeter Berge. — Hannobersche Kionnier-Compagnie trifft ein. — Nedereien der Oldenburger mit den Tanischen Kannonenböten im Assensche Batallone in Duppet ab. — Detachement hannscherfier Keldschen Batallone in Tuppet ab. — Detachement hannoberscher Keldschenden trifft ein. — Formirung eines Partes bei Gradenstein pag. 79.

#### 8. 10.

#### Bom 4. bis 9. Mai.

Wrangel in Jütland. — Tagesbefehl. — Proclamation an die Bewohner Jütlands. — 1. Dragoner-Regiment, von Möllen dorf
wieder getrennt, rückt nach Habersstehen und Apperrade. — 4. Drasgoner-Regiment stößt wieder zur Division. — Berpfiegung der Trupben. — Befehl zum Sperren des Alsensenndes. — Die Dänen landen bei Sonderburg-Fähr. — Dänische Brigg, Capistain Sucenfen, im Jassen von Apenrade. — Phätigseit der Phönnler-Compagnie. — Tiralleurgesecht am 8. Mai. — Die Hyfünder Batterie in Nackbull und die 1. Obenburgsche Comspagnie als Karticular-Bedeckung. — Major Möller schrift nach Hannober zurück. — General Wrangel, im Hauptquartier des Generals Haller der Berade bes Kegiments Könligin-Honseren; Austhellung von 2 Berdienstweillen; Graf Lusi erhält ben Guelhon-Orden. — Verffegung aus dem Magagin zu Gradensschen. — Merffegung ab der Magagin zu Gradensschen. — Merffegung ab der Magagin zu

#### 8. 11.

Bom 10. bis 16. Mai.

Die Danen landen täglich. — Hannoverscher Seconde-Lieutenant Brind mann bertounbet. — Gefecht ber Phinder Batterfe gegen feindliche Kanonenbote bei Billemofile. — Capitain Schmidtmann Nart-Commandant. — Borschlagsliften von Officieren ze.,

8. 12.

# Dierter Abschnitt.

Bom Debouchiren ber Danen aus Alfen bis zur Operation gegen haberoleben. Bom 28. Mai bis 27. Juni.

8. 13.

8. 14.

Bom 30. Dat bis 4. Juni. Die Dauen greifen untere Borboffen bei Athbot an. — Demonftrationen ber Dauen im Fleneburger Fjorb. — Kanonenbote im

Rubelnoer befchießen bas Gravenfteiner Chiog. - Die Corvette vor Alnoer gerftort ein Saus. — Die Preugifche Diviflon berstauscht bie Quartiere mit ber Diviflon bes 10. Armees Corps. — Streifzug bes Braunfdmeigiden Oberftlieutenante b. Bacginetb 

> 8, 15, Der 5. und 6. Juni.

Der Oberbefehlohaber befchlieft bie Danen anzugreifen. - Concentrirung ber Armee unter bem Borwande einer Parabe gur Feier bes Geburtstages bes Konigs bon Sannober. — Angriffs Disbofition. Brigate Bonin rudt von Labgaarb, General Salfett bon Grabenftein aus vor. - Brigabe Marfchald nimmt Rubel und die Buffelfoppel. — Brigabe Bonin tomint bei Catrub an. — Angriff berfelben auf Duppel. — Ranonenbote in Benning= Bonb. - Beftiger Gefcuttampf. - Abbrechen bee Gefechte. -Burudgeben in bie Bofition bon Catrub und Rubel. - Rachtliche Allarmirung. - Berangieben ber Referben. - Armee = Befehl. -Berluftifte. - Bemerfungen über bie Recognoscirung am 5. 3uni...... pag. 188. 8. 16.

230m 7. bis 17. Juni.

Die Truppen beziehen wieber Cantonnements. - Coup bes Tann= fchen Freiopre bei hoptrup. — Scharfes Schiefen ber Biens-burger hafen Batterie. — Contingente ber hanfestabte. — Ber-ftartung ber Otbenburgichen Batterie. — Allarm = Signale. — Der Dberbefchiehaber will eventuell in ber Bofition bon Bau-Erufan eine Schlacht liefern. - Armee = Befehl. - Ordre de bataille. - Terrain = Beidreibung. - Berftarfunge = Arbeiten. -Thatigfeit ber Bionniere. - Befetzung ber Stellung von Crufau burch bie Divifion. - Berftartung ber Olbenburgichen Infanterie. - Bferbe - Rranten = Depot. - Concentrirung ber Dibifion bei Erufan. - Sannoberfches 2. leichtes Botaillon und Spfunber Ruff = Batterie tommen an. - Dberft b. Qubowig übernimmt bas Commando ber 1. Brigabe ..... pag. 219.

Bom 18. bis 27. Juni. Bechfel in ben Cantonnements. - Ropfbebedung mit blanter Barnitur. — Borpostenstellung ber Division gegen ben Sundewitt. — Beobsachungsbosten auf bem Schierberge in Angeln. — Ernennung bes Generals Liettenants Hallett zum General ber Infanterie. — Sannoverscher Corps Befehl. — Orbends Berteihungen an bie Braunfdmeigichen Truppen. -- Concentrirung ber Breufifden Divifion bei Ban. - Bring Abalbert von Breugen. - Delbe-Commanbos. - Ruhrbart in Quare. - Beneralmajor v. Giber = borft übernimmt bas Commando bes Dledlenburgichen Contingente. - Das Dibenburgiche 3. Bataillon tommt an. - Raffee ftatt Branntwein. - Berftartung bes Dedienburgichen Contingents. Barole=Befehl und Orbens = Berleihungen fur bas Olbenburger Contingent. - Generalmajor b. Schnehen und Dberftieutenant Bfanntuche inspiciren bie Bferbe. -- Rudfehr von Befangenen. Allarmirung. - Pferb bes Braunfchweigfchen Dberften bon Specht. - Samburger Bataillon und 1 Schwabron Sanfeatis fcher Dragoner tommen an. - Der Dberbefehlehaber befchließt, bie Danen bei Saberoleben anzugreifen. - Rachrichten über Alfen. - Recognoscirung ber Danifden Borboften bei Conberburg pag. 239.

# fünfter Abschnitt.

Bon der Operation gegen habersleben bis zur Waffenruhe. Bom 28. Juni bis 15. Juli.

#### 8. 18.

Das Operationscorps gegen Sadersleben.

Bom 28. Zuni bis 1. Zuli.
Armee=Befehl über ben Operationsplan. — Nachweisung ber zur Expedition bestimmten Truppen. — Tagesbefehl. — Oberst Graf Kanzow bleibt gegen ben Sunbewitt stehen. — Berpflegung während ber Operation. — Concentrirung des Corps. — Die Armee rückt gegen Habersleben vor. — Ankunst bes Corps bei Ustruh. — Angriffs=Disposition. — Der Keind ist abgezogen. — Berfolgung. — Schwieriges Terrain zwischen Ladegaard und Styding. — Die Törning=Wühle. — Das Corps sehrt von Wierning=Kirche nach Habersleben zurück. — Abzug ber Dänen aus Jadersleben. — Das 10. Armee-Corps soll in einem sorcirten Warsche nach dem Sunderville zurückspen. — Ankunst im Sunderville witt. — Vemerkungen über die Operation gegen Habersleben pag. 257.

#### 8. 19. Das Observationscorps gegen ben Sundewitt.

Bom 28. Juni bis 1. Juli.

Oberst Graf Ranzow übernimmt bas Commando. — Stellung gegen ben Sundewitt. — Concentrirtere Stellung bei Mintenis. — Nachsricht über einen bon den Danen beabsichtigten Angriff. — Befehl, Alensburg jedensalls zu beden. — Die Danen recognoseiren. — Befehl, nach Erusau und Fiensburg zurückzugeden. — Die Meastendungschen Ende Menstellen gegen den Seinsburgschen. — beiden den bei Beiden allein gegen den Seinsbergicht Schwadronen beisen allein gegen den Seinsbergicht. — Rückfehr der Truppen von Habersteben . . . . . . . . . . . . pag. 281.

8. 20.

Bom 2. bis 15. Juli.

Stellung bes Armees Corps. — Medfenburg Streilissches Bataillon fommt an. — General Brangels eventueller Plan. — Bestimsmungen über Gefangene und Bente. — General v. Schnehen recognoseirt bie Düppeler Höhen. — Lieutenant v. Lovensche bis die Korps foll bie Borposten wieder bis auf bie Düppeler Höhen vorscheht. — Mittmeister v. Hammerkein. — Requisition von Fuhrwerten beschäftet. — Paarole, Felbgeschert, Lovings. — Dies locations Beränderung. — Parabe der Oldenburgschen Brigade. — Hansversche gemiethete Trainsferde gurängschielt. — Blattern Sosbital. — Ausschied bes Freierops v. Tusch. — Baffensruhe. — Generalmajor Graf Ranzow. — pag. 286.

# Sechster Abschnitt.

Bon der Baffenruhe bis jum Baffenfillftande. Bom 16. Juli bis 4. September.

8. 21.

### Die Baffenruhe.

Bom 16. bis 24. Inli.

Die hanseatische 1. Schwabron ibfet bie 2. ab. — Parabe ber Medtenburgichen Brigabe. — Parabe ber hannoverichen 3 Batterien und des hannoverichen 1. Dragoner - Regiments. — Parede ber Abantgarbe. — Dissocations Berändberung. — Dant Mbreffe ber Schlesbig - Holfelichen Stande - Berfammlung: Antwort Brangels. — Zwiebad ergangt. — Wajor Leonhart reifet ab. — Premier - Lientenant d. Affendorff, personlicher Adjudant. Die Baffenruhe wird nicht wieder verlängert . . . . . . pag. 296.

8. 22.

Bom 25. bis 31. Juli.
Deranziehen bes Hannverschen Trains. — Dänen landen an der Mündung der Schiel. — Schilberhäufer und Hüten. — Oberst Fibler. — Bewegung auf Alfen. — Parade des Hannoverschen Contingents: Ordensderleihungen. — Waßregeln gegen sphilitische Krantheiten. — Generalmajor d. Stock du sen. . . . . . pag. 303.

§. 23.

Bom 1. bis 11. August.
Breußliche Garbe-Brigade bei Apenrade als Referve aufgestellt. —
Großes Haubtquartier im Apenrade. — Stellung des 10. Armees Corps. — Oberstlieutenant Sartmann, Commandant in Flensburg. — Geheime Instruction des Oberbefchischabers. — Mecksiend in Geheim im Korden ablösen. — Brigade Kettberg herangezogen. — Die Dänen sollen eine Offenside Bewegung beabsichtigen. — Des August. — Truppen, weiche ber Keiche Kriegenimister in Aussisch fellt. — Uebersall bei Stehpinge. — Dänische Recegnoseirungen im Fjord. — Für Obenburg sommt eine neue Batterie an; Major d. D. Lippe. — Nachrichten aus dem Vorden lassen Angris der Dänen schließen. — 2 Brigaden des 10. Armees Corps in die Umgegend don Apenrade verlegt. — Soerensen abermals ausgeboben. — pag. 312.

8. 24.

8. 25.

Bom 23. August bis 4. September.

Bassenruhe ohne llebereinkunst. — Schisse neutraler Mächte. —
Strandbatterien bei Alnoer bossenbet. — Der Oberbesessbaber mit dem Krinzen von Baden besucht den Seundewitt. — Handen vonersche Kahnenbänder. — Kog im Peredes Perdot. — Der Oberbesehlshaber mit dem Krinzen von Baden recognoseirt im Norden. — Armee Beschist, Wrangel bezeugt seine Justiedenseheit. — Major d. Julion verstetend. — Wassenstillsand abgesschlossenschaft wir der Verletzungen zum Küdmarsch. — Eintheilung der Armee dazu. — 8 Gesellons. — Bestimmungen in Hosge des abgesschlossens Wassenstillsande der Armee dazu. — 8 Gesellons. — Bestimmungen in Hosge des abgeschlossens Wassenstillsandes der Pag. 340.

# Biebenter Abschnitt.

# Radmarid ber armee.

Bom 5. Ceptember bis October.

8, 26,

Bom 5. bis 15. Ceptember.

Mudmarsch angetreten. Aussauf in Itzehoe. — Hauptquartier des Generals Hallett in Schledvig. — Uedergang über die Elbe auf Inrze Zeit splitt. — Hauptquartier des Generals Halleti in Altona. — Prinz Friedrich von Holstein legt das Commando nieder; Generalmajor d. Bonin übernimmt dasselbe. — Wedesendungsche E. Wudsteiter-Bataillon. — Pravang els Abschied an die Armee. — Der Oderbefolsshaber geht von Ottensen nach Edstaullon. — Major d. Julow. — Wedendungsche Lichtes Bataillon. — Warang el legt das Ammee-Commando in die Hand des Keichse-Kriegsministeriums nieder. — Uedergang der Truppen über die liche beendigt. — General Halleti kehrt nach Hannover zurück. — Empfang. — pag. 354.

8. 27.

Shluf.

General Salfette Abichied an bas Armee-Corps. — Dant bes Reichstages in Frankfurt. — Schluftwort . . . . . . pag. 364.

Unlagen.

| Mulage I. Magregeln für bie Berpflegung                     | pag. | 368. |
|-------------------------------------------------------------|------|------|
| Anlage H. Ctarte = Rapport bes Armee = Corps vom 30. August |      | 378. |
| Anlage III. Rranfen = Rapport                               |      | 380. |
| Anlage IV. Berluft = Lifte                                  | #    | 383. |
| Anlage V. Erffarung bee Croquis bom Sunbewitt Rr. I         |      |      |
| Gefecht am 28. Mai                                          |      | 385. |
| Anlage VI. Erflarung bee Croquie vom Sundewitt Rr. II       |      |      |
| Gefccht am 5. Juni                                          |      | 387. |

#### Rarten und Plane.

llebersichte = Karte von Schlesvig. Klan bes Geschis bei Bilischau am 24. April. Eroquis vom Sundewitt Rr. I. — Gesecht am 28. Mai. Croquis vom Sundewitt Rr. II. — Gesecht am 5. Juni. Karte ber Umgegend von Flensburg.

# Cinleitung.

### §. 1.

Schledwigs Holfielniche Angelegenheit. — Maßregeln Preußens. — Beschiuß ber Bunbedversammlung vom 4. April 1848. — Hannoversche - Observations Division an ber Elbe. — Generals Lieutenant Hallett.

Die politischen Berhaltniffe ber Berzogthumer Schleswig-Bolftein, twelche schon Jahre lang ber Zankapfel zwischen ber Krone Danemark und ben Ständen ber Berzogthumer gewesen waren, verwidelten fich im Marz 1848 immer mehr.

Obgleich ber König von Danemart in Seinem Berfaffungs-Refcripte vom 28. Januar 1848 ausbrüdlich bas Recht Holfteins auf die immer wahrende Berbindung mit Schledwig anertannt hatte, so sahen sich bie Berzogthumer boch sehr bald gerabe in biesem Rechte bedroht.

Als nämlich eine Deputation von Schleswig Solfteinichen Ständemitgliedern am 22. März nach Kopenhagen gekommen war, um eine gemeinschaftliche freie Verfassung der Herzogthumer und den Anschluß Schleswigs an den Deutschen Bund zu erbitten, ertheilte der König am 24ften den Bescheid:

ndaß Sie Ihr herzogthum Schleswig bem Deutschen Bunde einzuberleiben weber das Recht, noch die Macht, noch ben Willen hatten, bagegen die unzertrennliche Berbindung Schleswigs mit Danemark durch eine gemeinsame freie Verfassung kräftigen wollten".

Daburch war aber bie Auflofung bes Banbes, welches bie Bergogthumer verknüpfte und bie Einverleibung Schlestwigs, ale einer Proving, in ben Danifchen Staat entichieben ausgesprochen.

Danemart ruftete fich auch augenfcheinlich zu einer militairifchen Befetung Schlestwigs.

Um sich nun einem Angriffe auf Schleswig zu wibersetzen, griff die Bevölkerung der Herzogthumer zu den Waffen, und zu Kiel bildete sich eine Prodisorische Regierung, toelche erklärte, daß die Herzogthumer nicht gegen ihren angestammten Herzog, sondern nur gegen die Angriffe der Danischen Partei auf ihre Landebrechte die Waffen ergriffen.

Ein Krieg zwifchen Danemart und ben Bergogthumern ftellte fich als unbermeiblich heraus.

Preußen erachtete es daher für nöthig, diesen Ereignissen gegenüber eine Stellung einzunehmen, welche es in den Stand setzte, sowohl zur Aufrechthaltung des Friedens, als auch zur Abwehr der Gefahr von einem Deutschen Gebiete, je nachdem die Umstände sich gestalteten, in Gemeinschaft mit seinen Deutschen Bundesgenossen handelnd auftreten zu können und zog underzüglich ein Observationscorps an der Grenze zunächst dem Schauplatze zusammen. Zugleich stellte Preußen der Hannoberschen Regierung anheim, im Bereine mit den Regierungen, deren Constingente das 10. Armees Corps bilden, ähnliche Maßregeln ansordnen zu wollen.

Seine Majestät ber König von Hannover gingen hierauf bereitwillig ein.

Uebrigens überließ Preugen ein weiteres Sanbeln in biefer Angelegenheit bem Deutschen Bunbe ").

Unter bem 4. April 1848 faßte bie Bundesversammlung in Frankfurt alsbann auch nachstehenbe Befchluffe:

<sup>\*)</sup> Ausgug aus bem Protocolle ber 27. Sitzung ber Deutschen Bunbesberfammlung bom 2. April 1848.

- 1. Die Bundesversammlung erflart in Gemäßheit bes Artitels 38 ber Schlugacte, baß Gefahr eines Angriffes für das Deutsche Bundesland Holstein vorhanden ist, und spricht ihre volle Anerkennung für die in föderalem und nationalem Sinne von Preußen und ben Staaten bes 10. Armee Gorps zum Schutze der Bundesgrenze in Holstein getroffenen Einleitungen aus.
- 2. Die Bundesversammlung, um eine einheitliche Leitung in die zu jenem Zwecke etwa noch serner nothwendigen Maßregeln zu bringen, ersucht Preußen, sich mit den Staaten des 10. Armee-Corps hierüber ins Einvernehmen zu setzen.
- 3. Die Bundesversammlung ist bereit, behufs Berhütung von Blutvergießen und zum Zwede ber Gerbeiführung einer gutlichen Einigung die Vermittlung zu übernehmen, und ersucht Preußen, das Bermittlungsgeschäft Namens des Deutschen Bundes auf der Basis der unverkurzten Rechte Holsteins, namentlich auch auf die staatsrechtliche Verbindung mit Schlesivig, zu führen.

Als felbstverstanden wird dabei vom Bunde vorausgesetzt, daß die Feindseligkeiten sofort eingestellt werden und der status quo ante wiederhergestellt werde.

In Folge ber oben erwähnten, von Preußen an hannover gestellten Anheimgabe tvarb von hannover ber Major v. Biffell ber Artillerie-Brigade, am 29. Marz nach Braunschweig, Medlenburg und Olbenburg geschickt. Alle brei Staaten, welche, so wie auch hannover, von ber Provisorischen Regierung um militairische hulfe angerufen tvorben waren, erklärten sich bereit, Truppen zu stellen.

Um 2. April ging auch noch ber Major Muller vom Sannoverschen Generalftabe nach Berlin mit bem Auftrage, bie weiteren Absichten ber bortigen Regierung in Erfahrung gu bringen.

Bon hannober tward nun die Aufstellung einer Observatione Dibission an der Elbe befohlen.

|      | Diefe    | unter b     | em Befehl   | e beë   | Gene     | raln | naj | or | 6 | b. Ecnehen  |
|------|----------|-------------|-------------|---------|----------|------|-----|----|---|-------------|
| 311  | concentr | irenbe 3    | division so | ellte 1 | besteher | at   | 8:  |    |   |             |
| bem  | Rönigi   | in = Huso   | ren = Regii | nente   |          |      |     |    | 3 | Schwabronen |
| ben  | 1. Dro   | igoner = 8  | Regimente   |         |          |      |     |    | 3 | "           |
| bem  | 4. Inf   | anterie = 1 | Regimente   | 2. 2    | 3ataille | ne . |     |    | 1 | Bataillon   |
| bem  | 1 5.     | "           | "           | 1.      | 1/       |      |     |    | 1 | "           |
| bem  | 6.       | "           | 87          | 2.      | = #      |      |     |    | 1 | "           |
| ber  | 2. reit  | enden B     | atterie     |         |          |      |     |    | 6 | Geschütze   |
| eine | , ,      | 0 .         | = Batterie  |         |          | _    |     |    |   |             |

Total . . . 6 Comabronen, 3 Bataillone, 14 Wefchute.

Bur Einrichtung ber von biefer Tivifion zu beziehenden Cantonnements wurde ber Capitain v. Sichart mit noch 3 ansberen Generalftabs Dfficieren, den Premier Lieutenants Whnesten und v. Honftebt und dem Seconde Lieutenant v. Arents fohilbt, nach Harburg commandirt, wo biefelben am 2. April eintrafen.

hier in harburg waren schon seit mehreren Tagen eine Menge Freiwilliger burchgekommen, welche ben holsteinern zu hülfe zogen. Diese Durchzüge bauerten auch noch einige Tage fort. Balb verlautete auch, daß Preußische Truppen in holstein einrücken würden. Der Capitain v. Delius vom Preußischen Generalstabe — zur Zeit auf bem Stabe bes Preußischen Obersten v. Bonin — traf von Berlin kommend am 3. in harburg ein und bestätigte die über das Einrücken der Preußischen Truppen circulirenden Gerüchte.

Bur eventuellen Ueberschiffung von Truppen stellte auch die Schleswig-Holsteinsche Provisorische Regierung bas Altonaer Dampfschiff Altona — von 64 Pferdekraft — mit 3 Schleppetähnen und 1 Ever zur Disposition.

In hannober tourbe nicht nur bie Concentrirung ber Obsfervationes Division mit Gifer betrieben, sonbern auch noch befohlen, bag bas 3. leichte Bataillon du berselben ftogen follte. Dem

General Lietenant Salfett aber warb bas Commando über fammtliche zu vereinigende Contingente bes 10. Armee Corps übertragen. Unter ihm follten ber Generalmajor v. Schnehen und ber Oberst v. Marschald commanbiren.

Wegen ber Entfernung ber Standquartiere ber Truppen von ber Elbe und twegen ber zur Mobilmachung einzelner Abetheilungen nothtwendigen Zeit konnte die Hannoversche Division indessen nicht vor Mitte bes Monats vollständig bei Harburg concentrirt sein. Die Infanterie-Bataillone und das 1. Drasgoner-Regiment rückten zwar in der Zeit vom 7. bis 9. April in die für dieselben bestimmten Cantonnements ein, das im Osnabrückschen bequartirte Husaren-Regiment konnte aber erst am 12. und 14. bei Harburg eintressen und die beiden Batterien langten dasselbst erst am 10. und 15. an.

# Erfter Abschnitt.

Von der Concentrirung einer Observations Division bis zur Eröffnung der Feindseligkeiten. Vom 6. bis 21. April 1848.

§. 2.

# Bom 6. bis 12. April.

Anfunft des General-Lieutenants Halfett in Harburg. — Inftruction beffetben. — Ordre de bataille der Observations Division. — Capietain Leon hart nach Rendsdurg geschiet. — Observations Division, durch andere Contingente versärft, soll eine mobile Division des 10. Bundes Armee-Corps bilden. — Der Herzog von Braunschweig in Harburg. — Nachrichten durch Capitain Leonhart. — Gemiethete Trainspferde. — Medfendurgsfiede Contingent. — Antwort des Königs von Hannover auf den Antrag, über die Elde zu gehen. — Tresseubei Bau: Major du Plal. — Br. Kremier-Lieutenant Graf Wris.

berg. — Dibenburgiches Contingent; Oberft Graf Rangow. — Wieberholter Befehl bes Ronigs, ernft einzuschreiten, wenn alle Krafte vereinigt find. — Zwei Hannoversche Batailione noch zur Disposition gestellt. — Major v. Julow und Capitain v. Sichart nach Rends-burg geschilt.

# 6. April.

Rachbem im Laufe bes Tages ber Oberst v. Marschald bereits in harburg eingetroffen war, tamen mit bem Abendzuge ber Eisenbahn ber General-Lieutenant Haltett und ber General-major v. Schnehen bafelbst an.

Die bem General Saltett von Gr. Majestät bem Ronige ertheilte Instruction lautete (im Auszuge) folgenbermagen:

## Inftruction für ben General=Lieutenant Salfett.

- 1. Der General-Lientenant Halfett übernimmt bas Commando über blejenigen Truppen des 10. Bundes-Armee-Corps, welche bestimmt sind, die Selbstständigkeit des Gerzogthums Holstein mit bewaffneter Hand aufrecht zu erhalten. Diese Truppen werben als eine Division formirt.
- 2. Der General-Lieutenant Haltett wird von Er. Hoheit bem Herzoge von Braunschweig, und Ihren Königlichen Hoheiten ben Großherzögen von Medlenburg-Schwerin und Olbenburg, biejenigen Truppen zugewiesen erhalten, welche biefe Allerhöchsten Kriegoherren unter seine Befehle zu stellen beabsichtigen.

Der General-Lieutenant Galtett ift ermächtigt, hinsichtlich ber ihm untergebenen Braunschiweigschen, Medlenburgschen und Olbenburgschen Contingente mit ben betreffenben Regierungen in unmittelbare Communication zu treten.

3. Der General Lieutenant Saltett hat vorläufig fein Sauptquartier gu Sarburg zu nehmen, und hat fich von bort mit bem Königlich Preußischen Obersten v. Bonin (welcher zu Renbeburg sein wirb) in Communication gu fetzen.

- 4. Bon ben Truppen, welche unter bem Befehle bes General-Lieutenants haltett stehen, barf auf feinen Fall Etwas in bas holsteinsche Gebiet einruden, bebor bie Division in hinreichenber Stärfe vereinigt ist und auf einmal einruden kann. —
  Die vorläufige Entsenbung einzelner Abtheilungen ist nicht gestattet.
- 5. Wenn bie Division vereinigt ift, fo barf ber General-
- a. tvenn bazu eine Aufforberung von ber Provisorischen Regierung ober von bem Commanbirenden der Preußischen Trupspen erfolgt;
- b. und wenn zugleich auf glaubwurdige Weise ausgemacht ift, bag bie Danischen Truppen bie Bolfteinsche ober Lauenburgiche Grenze überschritten haben.
- 6. Rachdem der General-Lieutenant Haltett mit seiner Division in das Holsteinsche eingeruckt ift, hat berselbe durch alle ihm zu Gebote stehenden militairischen Kräfte und Mittel bahin mitzuwirken, daß die Selbstständigkeit des Herzogthums Holstein geschützt werde und daß die etwa eingebrungenen Danischen Truppen wieder dom Holsteinschen Gebiete bertrieben werden.

In bas Gerzogthum Schlestwig burfen bie bieffeitigen Trupben nicht einruden.

7. Bei der Gulfe, welche die Truppen des 10. Armee-Corps der im Herzogthum Holstein bestehenden Prodisorischen Regierung mit dewassneter Hand leisten werden, sind die Operationen, welche diese Regierung wünscht, möglichst willsährig zur Aussührung zu bringen, und ist dahin zu wirken, daß Alles in Nebereinstimmung mit dem Commandirenden geschieht, welchen die Prodisorische Regierung für ihre Streitkräste ernannt hat, und in Uebereinstimmung mit dem General oder Obersten, welcher die Königlich Preußischen Truppen besehligt.

8. Es bleibt zwar bem General-Lieutenant Haltett bei eintretenben Kriegsereignissen bie Art und Weise völlig anheimsgestellt, wie er seine Division zur Erreichung ber in Rr. 6 und 7 erwähnten Zwecke verwenden will; doch ift die Division möglichst zusammen zu halten und nicht durch Detachirungen zu schwächen.

Bu Befatungen in Festungen hat ber General-Lieutenant Salfett feine Truppen bergugeben.

- 9. An bem Tage, an welchem bie Truppen bie Holfteinsche Grenze überschreiten, werben sie hinsichtlich ber Bezahlung und Berpflegung auf ben vollen Felofuß geseht.
- 10. Wegen der Verpflegung hai sich ber General Dieutenant Halfett gleich an die Provisorische Regierung zu wenden. Benn diese ben Truppen teine regelmäßige Verpflegung zukommen läßt, so muffen Requisitionen im Holsteinschen oder Lauensburgschen ausgeschrieben werben.
- Es hat inbessen ber General Lieutenant Haltett burch sein Commissaria auch im hiesigen Lande die nöthigen Anstalten treffen zu lassen, daß die Truppen erforderlichen Falles Lebenssmittel und Fourage nachgefandt erhalten können, wenn an Ort und Stelle das Erforderliche nicht zu finden sein sollte.

Sannover, ben 4. April 1848.

unterg. Ernft Auguft.

# 7. Alpril.

Nachdem ber General-Lieutenant Saltett bas Commando ber Observations Division angetreten hatte, erließ berfelbe nacheftebenden Divisions Befehl.

Saupt=Quartier Sarburg, ben 7. April 1848.

# Divifions = Befehl.

1. Seine Dajestat ber Ronig haben mir bas Commando einer Obferbations Dibifion übertragen.

2. Die Observatione Division besteht aus nachstehenben Abtheilungen :

## I. Cavallerie - Brigabe.

Generalmajor v. Schnehen, Brigabe Commanbeur. Premier Lieutenant v. Klende, Brigabe Abjubant. Königin Hufaren Regiment Oberstlieut. v. Plate, Command. 1. Dragoner Regiment Major Reinede, "

# II. Infanterie=Brigabe.

Oberft v. Marichald, Brigabe-Commandeur. Bremier - Lieutenant v. Sonftebt, Brigabe - Abjubant.

- 3. leichtes Bataillon Major Thorbed, Commandeur.
- 4. 3nf. : Regt. 2. Bataillon Oberftlieut. b. Elern,
- 5. " 1. " Major Lefchen,
- 6. " 2. " Dberftlieut. Rupftein

### III. Artillerie.

Dberftlieutenant Pfanntuche, Commanbeur.

Premier = Lieutenant Craufe, Abjubant.

- 2. reitende Batterie Capitain Befte. Opfunder Ruff= " Prizelius.
- 3. 3m Divisioneftabe find angestellt: ber Capitain Leonhart, ale perfonlicher Abjubant,
  - " b. Sichart, ale Chef bom Divifioneftabe,
  - " Bremier = Lieutenant Beffe, ale Divifione = Abjubant,
  - " Bhneten, ale Generalftabe-
  - " Seconde = Lieutenant b. Arentefdilbt, Dfficiere.
- 4. Der Stabsarzt Dr. heine vom 3. Dragoner-Regismente fungirt als Stabsarzt.
- 5. Der Garnifon Mubiteur Dr. Lueber ift gur Wahrnehmung ber gerichtlichen Geschäfte bestimmt.

6. Die Gefchafte eines Dibiftone: Rriege Commiffaire bat bas Rriege Minifterium bem Affeffor Klugge übertragen.

unterg. S. Saltett, General = Lieutenant.

Um fich mit bem Preußischen Oberften v. Bonin in Communication zu setzen, schidte ber General sofort seinen Abjubanten, ben Capitain Leonhart, nach Altona und eventuell nach Renbaburg.

11m 12 11hr Mittage traf bas 2. Bataillon bes 4. Regi= mentes in harburg ein und blieb baselbst bie Nacht, um am andern Morgen in sein Cantonnement Bugtehube einzuruden.

Das 1. Dragoner=Regiment rudte bon Stabe aus in fein Cantonnement Jort.

Um 91/2 Uhr Abends traf ein von Hannover abgefandter Munitions-Transport per Eisenbahn in Harburg ein. Obgleich Pferbe in genügender Anzahl bereit standen, um die Fuhrwerfe vom Bahnhose adzuholen, und außer dem Premier-Lieutenant Crause, der mit dem Empfange beaustragt worden tvar, bei dem Abladen von den Eisenbahnwagen auch noch 3 Officiere des Divisionsstades thätig waren, so dauerte das Geschäft bei sehr stürmischem und regnichtem Wetter, wegen noch mangelhafter Einrichtung des Eisenbahnmaterials dis 2 Uhr Nachts.

Auf eine Anfrage, welche ber General von Hannover hinsichtlich eines Detachements von Feldgenbarmen erhalten hatte, erwiederte berselbe, daß er die Attachirung eines solchen nicht für nöthig halte, dahingegen beantragte er die Zutheilung einer Pionnier-Lanfbrücken-Equipage.

Bon Hannover erhielt ber General auch noch bie Allers höchsten Beistimmungen für ben Fall, bag bie bis bahin bestes henbe Hannoversche Observations Division burch Truppen von anderen zum 10. Armee Corps gehörenben Staaten vermehrt werben sollte. Es sollten bann die Berhältnisse eintreten, die in

M 1 ber Instruction vorausgesetzt worden waren. Die Division follte von dem Tage, two eine Bereinigung mit andern Contingenten Statt gefunden hatte, ben Namen: "Mobile Division bes 10. Armee-Corps" annehmen und ganz nach ben Grundsfätzen behandelt werden, welche zwischen ben betreffenden Staaten für Kriegsfälle vereinbart tworden waren.

Diefe Bereinbarungen toaren enthalten:

- 1. in ber Schlugacte gur Regulirung ber innern Berbaltniffe bes 10. Bunbes Armee Corps bom 25. Juni 1835;
- 2. in ben bagu im Jahre 1841 befchloffenen Rachtragen;
- 3. in ber Schluffacte gur Regulirung ber innern Berhaltniffe ber 1. Dibifion bes 10. Armee-Corps;
- 4. und im Felbbienstreglement für bas 10. Armee-Corps bom 3. Mai 1843.

Bas die Schlufacte betraf, so konnten die Bereinbarungen nicht wörtlich zur Anwendung kommen, weil sie auf den Fall berechnet waren, in welchem das ganze Armee-Corps ins Feld gestellt wurde. Es sollte aber dennoch in dem vorliegenden Falle möglichst im Sinne der Bereinbarungen gehandelt werden und der General im Wesentlichen den Standpunct einnehmen, den die Schlusacte dem Corps-Commandanten zuwies.

Das Felbbienstreglement für bas 10. Armee-Corps aber follte jebenfalls unbebingte Anwenbung finben.

## 8. April.

Mittags traf bas 3. leichte Bataillon per Gifenbahn in harburg ein, um baselbst zu übernachten und am anbern Morsgen in fein Cantonnement Francop einzuruden.

In Stade verließ bas 1. Bataillon bes 5. Regiments bie Garnison und bezog fein Cantonnement Horneburg.

Bon Seiten Medlenburg : Schwerins murbe ber General benachrichtigt, bag ber Groffbergog bie Dedlenburgiche Salb-

brigabe unter feine Befehle stellen und bag ber Major v. Julow in biefen Tagen nach Garburg kommen werbe, um bie naheren Rachtveisungen zu geben und bemnachst beim Corp8. Commando zu bleiben.

Nachmittags traf auch ber Herzog von Braunschiveig in Harburg ein und theilte bem General mit, daß bas 1. Bataillon bes Br. Infanterie-Regiments unter seine Befehle gestellt und am 10. per Eisenbahn von Uelzen in Harburg eintreffen werbe. Ueber die anderen Truppen wollte Seine Hoheit erst später verfügen.

Balb barauf tehrte auch ber Capitain Leonhart bon Renboburg gurud. Derfelbe berichtete, baf gufolge einer Dittheilung, bie er bom Pringen Friedrich bon Solftein - Muguftenburg erhalten habe, bie Danen in ber Racht bom 7/g. April in einer Starte bon 6000 Mann auf ber Balbinfel gelanbet feien, bie fich nordlich von Gludeburg in ben Rlensburger Rjord erftredt, wahrend ihr Sauptcorps in einer Starte bon ungefahr 10,000 Mann bie Umgegend bon Abenrabe befeht halte. Die unter bem Breufischen Dberften b. Bonin bei Renbeburg coucentrirten Truppen beständen aus ben beiben Grenabier = Regi= mentern Raifer Frang und Alexander, von welchen bie 4 Grenabier = Bataillone in Renbeburg felbft, bie beiben Rufilier = Bataillone in ber Umgegend cantonnirten. Gin 7. Batgillon follte bem Bernehmen nach ben 8. burch Samburg tommen und eine Breufifche Batterie tverbe am 9. bafelbit erwartet. Der Bring Friedrich fclage bie bon Preugen gu erwartenbe Gulfe auf 10,000 Mann an. - Die Bolfteinichen Trubben in einer angeblichen Starte bon ebenfalls 10,000 Mann follten in ber Umgegend bon Flensburg fteben. Die Arbeiten, um Rendeburg in Bertheibigungeguftand ju feten, wurben eifrigft betrieben.

Durch alles Diefes gewann ber General Galtett bie Ueberzeugung, bag ein balbiger Hebergang über bie Gibe und ein Borruden gegen bie Giber, felbst wenn biese auch nicht überschritten werben burfte, einen großen moralischen Einbrud fur bie Sache holfteins hervorbringen werbe.

Der Herzog von Braunschtweig pflichtete bieser Ansicht nicht nur bei, sonbern brangte auch ben General, beim Rönige ben Antrag zu machen, so balb als möglich bis zur Eiber vorruden zu burfen.

Obgleich nun der Medlenburgsche Major v. Zulow, beffen Ankunft in Harburg erwartet wurde, noch nicht angekommen war, und auch von Olbenburgscher Seite eine Mittheilung über bas Eintreffen von Truppen noch nicht eingegangen war, so beantragte der General beim Könige bennoch, schon einige Tage vor vollendeter Concentrirung seiner Division mit den bereits angelangten Truppen echellonweise über die Elbe gehen zu dürfen.

Der Bergog bon Braunfchweig bersprach in biefem Falle ben größten Theil feines Corps gur Dibifion ftogen gu laffen.

# 9. April.

Der Herzog bon Braunschiveig tehrte fruh Morgens nach Braunschiveig jurud.

Mittags 11/2 Uhr traf bas 2. Bataillon bes Hannoverschen 6. Regiments per Eisenbahn von Bunstorf in Harburg ein, woselbst es sein Cantonnement erhielt.

Die 4 Bataillone ber Hannoverschen Observations. Division waren nun concentrirt und wurden von Harburg aus mit Munition, Kelbrequisiten und Auhrwerken versehen.

Auch bie Cavallerie-Regimenter nahmen in harburg ihre Felbausruftung in Empfang.

Da ein Train zur Bespannung ber hannoverschen Fuhrwerte noch nicht hatte beschafft werben konnen, so sollten bieselben entweder burch requirirte ober burch gemiethete Pferbe transportirt werben. Wegen der Stellung von Miethpferden war nämlich mit dem Posthalter Schlüter in Hamburg ein Contract abgeschlossen worden, der im Wesentlichen dahin ging, daß der Vermiether für 1 Spann von 2 Pferden mit 1 Knecht, welchen die Militairverwaltung aber Futter und Beköstigung gewährte, täglich 2 Thir. Courant erhielt. Diese Miethpferde sollten nämlich vorzugsweise für solche Fuhrwerke benutzt werben, deren Bestimmung es besonders wünschenstwerth machte, daß sie den Truppen unmittelbar solgten. Das Hannoversche Contingent erhielt bei seinem Einrücken in Holstein auf diese Weise 174 Pferde, welche den verschiedenen Abtheilungen dei ihrem Eintreffen in Altona überwiesen wurden.

Der heute in harburg angelangte Medlenburgiche Major v. Bulow zeigte bem General haltett an, bag bie unter bes Generals Befehle gestellte Medlenburgiche halbbrigabe aus nacheftehenben Abtheilungen bestehe:

1 Walasha Cammanha

| ı. | Brigade = Commando                            |
|----|-----------------------------------------------|
| 2. | Infanterie                                    |
|    | Grenadier=Garbe=Bataillon 668                 |
|    | 2. Mustetier = " 668                          |
|    | Jäger und Schützen Abtheilung 179             |
| 3. | Cavallerie                                    |
|    | Dragoner = Division 246 "                     |
| 4. | Artillerie                                    |
|    | Eine halbe Batterie von vier 6pfunbern . 76 " |
|    | Totalfumme 1843 Köpfe.                        |

Die Cavallerie — so melbete ber Major b. Bulow — liege an ber Lauenburgschen Grenze bei Zarrentin und könne nöthigenfalls gleich vorgehen, die Artillerie sei am 12. und die Infanterie am 14. marschfertig; die Infanterie und Artillerie könne in einem Tage Altona per Eisenbahn erreichen.

0 0:45

Der Major b. Bulow reifte übrigens fofort wieber nach Schwerin gurud, bort bie weiteren Befehle bes Generals Salstett erwartenb.

Lon Sannover aus warb ber General noch benadyrichtigt, bag bie Laufbruden : Equipage noch nicht völlig marschsertig sei, bag sie aber zur Division abgehen solle, sobalb biefes ber Fall werbe.

### 10. April.

Für die Berbindung der verschiedenen Stabsquartiere der Regimenter und Bataillone mit dem hauptquartiere wurden kleine Cavallerie-Detachements von 3 bis 4 Mann — Relais — in hardung, Fischbed und Bugtehube aufgestellt.

Auf ben Antrag bes Generals, fo balb als möglich mit einem Theile ber Divifion über bie Elbe ju geben, erfolgte beute Die Antwort bes Ronigs, welche bahin lautete, bag Geine Majeftat es besonbere in ben jetigen Beiten fur hochft bebentlich halte, einen Theil ber Truppen einem möglichen Anfalle Breis ju geben. Belden großen Untheil Geine Majeftat auch an ber Solfteinschen Angelegenheit nehme, fo wolle Er boch burchaus nicht, bag ber General auf anbere Beife als mit völlig concentrirten Rraften Etwas unternehme. Dazu gehöre bor allen Dingen, bag Cavallerie und Artillerie berfügbar fci; bie Opfunder Aufbatterie tomme gwar am 10. in Barburg an, fei aber noch teinestvege fchlagfertig; bas Regiment Konigin = Sufaren und bie reitenbe Batterie treffe erft gegen Mitte bes Monate bei Barburg ein; bas Dedlenburgiche Contingent fei auch erft am 14. gang marfchfertig; bor bem 15. tonne Ge. Dajeftat auf teinen Rall ein Ginruden in bas Solfteinsche erlauben. Seine Majeftat wolle jeboch verftatten, bag ber General am 14. April eine Melbung über bie Schlagfertigfeit ber Truppen nach Sannober abgeben laffe und wolle bann entscheiben, ob die Rr. 5 der Inftruction geandert tverben folle. — Begen einer möglichen Verftartung ber Division, um fie einem Total-Bestande von 10,000 Mann möglichst nahe zu bringen, behalte ber König Sich weitere Erwägungen und Beschlusse vor.

Es kamen Gerüchte über ein Treffen bei Bau. Der Major du Plat überbrachte, außer einer Bestätigung bes unglücklichen Ausgangs bes Gesechtes, von Seiten bes Herzogs von Holstein- Augustendurg eine schriftliche Aussorderung an den General Haletett, so bald als möglich mit den Hannoverschen Truppen nach Rendsdurg zu kommen, weil die Holsteinschen Truppen von den Danen start gedrängt würden und am 9. nach einem hitzigen Gesechte Flensdurg hatten räumen mussen. Der Herzog ers wähnte, daß er so eben von Berlin komme, von wo aus in Beranlassung der Bundesbeschlüsse eine Aussorderung an Hannover ergangen sei, sofort marschiren zu lassen. Der General schickte biesen Brief des Herzogs nach Hannover.

In Harburg traf Nachmittags 31/2 Uhr die 9pfünder Fuß= Batterie per Eisenbahn von Hannover ein und rudte ins Cantonnement Harburg.

### 11. April.

Hendeburg abgeschickte Premier Lieutenant Graf Brisberg von bort zurud. Nach seiner Angabe lagen in Rendsburg an Preufischen Truppen:

2 Garbe: Grenadier: Regimenter . . . . 3600 Mann, bas 20. Infanterie: Regiment . . . . 3000 " 6600 Mann.

Erwartet wurden bafelbst am 11. noch das Füsilierbataillon bes 31. Infanterie-Regiments von 1000 Mann und 1 Batterie Artillerie zu 6 Geschützen. — In Altona follten heute eintreffen: 2 Schwadronen bes Preuß. 3. Husaren-Regiments — 300 Pferbe

und das 2. Cuiraffier-Regiment = 600 Pferbe, so wie vielsleicht auch noch eine reitende Batterie von 6 bis 8 Gefchützen.

Die Gesammiftarte ber Preugischen Truppen in Golftein um biese Zeit betrug hiernach etwa 7600 Mann Infanterie, 900 Mann Cavallerie und 6 bis 14 Geschütze.

Diefer Braunschweigsche Officier theilte ferner mit, bag ber Pring Balbemar bon Solftein-Gluddburg auf ben Stationen von Altona bis Acndsburg bie Nachricht ausgebreitet habe, bag ben Preußischen Truppen auch gestattet fei, in Schleswig einzuruden.

Vom Major v. Zulow aus Schwerin traf die Nachricht ein, baß Bundesbeschlüsse das Einrücken des 10. Armee Eorps in Holstein zum Schutze des Deutschen Gebietes decretirt hatten und bort in Schwerin vorlägen. An den Major v. Zulow erging sofort der Befehl, sich im Hauptquartiere einfinden zu wollen.

Da inbeffen von Sannover aus etwas Raheres nicht einsgegangen war, fo beschränkte ber General sich barauf, die nothisgen Borbereitungen und Erkundigungen zu einem Uebergange über die Elbe zu treffen.

Rachmittags traf ber Großherz. Olbenburgsche Oberst Graf Ranzow in Harburg ein und zeigte au, bag ber Großherzog 2 Bataillone und eine halbe Batterie zur mobilen Otvisson bes 10. Armee-Corps stoßen lassen werbe, baß es indessen der Bunsch Er. Königl. Hoheit sei, die Truppen nach dem Großh. Olbend. Fürstenthume Lübed rücken zu lassen, im Fall dieses nicht die Absichten bes Generals durchtreuze. Da dieses die jeht nicht der Fall war, so sollten die beiden Bataillone, welche heute in Tostebt und Umgegend Marschquartiere erhielten, am 12. in Harburg nur ein Nachtquartier bekommen und am 13. nach Bergedorf weiter gehen.

### 12. April.

Bon Sannober traf Morgens bie Antwort bes Ronigs ein auf bie burch ben Brief bes Bergoge bon Augustenburg beranlafte Melbung bes Benerale bom 10. Gie lautete: "Der Ronig habe auch bom Konigl. Breufifchen Sofe und bom Bergoge bon Braunschiveig Debeschen erhalten, bie benfelben Gegenftand betrafen. Geine Dajeftat fanbe Gich burch blefes Alles nicht ber= anlagt, bon Ihrer Unficht abzugehen, bag ein Ginschreiten bon . unferer Seite erft bann gefchehen folle, wenn alle Rrafte bereinigt maren. Der Ronig berftatte bem General, Alles poraubereiten, um am Connabend, ben 15. b. Dt., bie Gibe überichreiten und bie Division auf Bolfteinschem Gebiete concentriren au fonnen. Es folle burchaus nur mit bereinten Rraften aewirft und auf feinen Rall ber Schlestviafche Grund und Boben betreten werben, wenn auch bie Breufischen Trubben bagu ermächtigt fein follten".

Auch wurde ber General von Hannover aus benachrichtigt, baß bas 1. Bataillon bes 3. Infanterie-Regiments am 16. b. M. aus Gelle in Welle eintreffen tverbe, so twie auch, baß bas 2. Bataillon bes 2. Infanterie-Regiments am 17. in Winsen a. b. Luhe sei. Beibe Bataillone, bie freilich schwach seien — die Einstellung von 1842 war wieber beurlaubt worden — könne ber General zur Observations-Division heranzichen und ins Holsteinsche mitnehmen; größere Verstärkungen zu schicken, sei unmöglich.

Bom Sannob. Legationerathe Sanburh in Samburg ging im Sauptquartiere ebenfalls bie Nachricht ein, baß ber commandirende Officier ber Preußischen Truppen in Rendeburg bie Ermächtigung erhalten habe, nach eigenem Ermeffen seine Truppen zur Unterstützung ber Schlestwig-Holfteiner auch im Berzogthume Schlestwig vertvenben zu können.

Mittags traf in Harburg bas Olbenb. 1. Infanterie-Regiment (2 Bataillone) ein und tourbe in ber Stabt und auf Wilhelmsburg einquartirt. Es follte am andern Tage auf seinem Marsche nach Gutin in Bergeborf übernachten. Maßregeln wurden getroffen, um die Marschrichtung sofort andern zu tonnen, im Fall bieses nothig erscheine.

In einem Berichte von 10 Uhr Abends schiedte ber General noch ein eben angekommenes Schreiben bes Prinzen Friedrich von Holftein nach Hannover und melbete babei, baß er ben Major v. Julow und ben Capitain v. Sichart morgen nach Rendsburg schieden iverde, um sich von ber Lage ber Dinge näher zu unterrichten und für ben Fall, daß bas 10. Armee-Corps in Holstein einrucke, die nöthigen Berabrebungen zu treffen.

Da nach bem Berichte bes Generalmajors v. Schnehen bie beiben Cavallerie Regimenter viele Remonten und Absetzer enthielten, so beantragte ber General gleichzeitig noch, baß noch ein Cavallerie Regiment — etwa das 4. Dragoner Regiment — ber mobilen Division zugetheilt werden möge.

### §. 3.

# Wom 13. bis 14. April.

Das Dibenburgiche Regiment geht über die Elbe nach Bergeborf. — Anstunft bes Braunichw. Contingents. — Befeht, successive schon am 13. und 14. über die Elbe zu gehen. — Uebergang der Truppen bei Harburg und Cranz. — Bericht bes Capitains v. Sichart bei der Rüdkehr von Rendsburg. — Cantonnements der Division in Holstein. — Darbesvoigt Jacobsen. — Ermächtigung zum Einrücken in Schleswig. — Memorandum. — Major Müller.

# 13. April.

Fruh Morgens paffirte bas Olbenb. Infant. : Regim. Die Elbe und marichirte nach Bergeborf, two es morgen Rafttag halten follte. Mittags tam bas 1. Bataillon bes Braunschite. Infanterie-Regiments und bie Braunschite. Batterie mit 6 Geschützen unb einer Bionnier-Abtheilung in harburg an.

Auch rudte bas Königin: Husaren: Regiment (Stab, 1. und 3. Schwadron) in sein Cantonnement Wilstorf; die 2. Schwadron folgte erst am 14. April.

Da erst am Morgen ein Schreiben von Hannober eingegangen war, in welchem ber König seinen Willen wiederholen ließ, daß der General den Elb-llebergang so vorbereiten möge, daß derselbe am 15. begonnen werden könnte, so überraschte es sehr, als gegen Mittag der Besehl ankam, successive schon am 13. und 14. die bei Harburg versammelten Truppen über die Elbe gehen zu lassen, ohne auf die später eintressenden zu warten. Auf keinen Fall sollte übrigens der General mit den Truppen weiter vorrücken, als die bie beselben sämmtlich jenseits der Elbe versammelt seien.

In Folge biefes Befehls tourben noch heute Rachmittag die Opfünder Fuß-Batterie und bas 2. Bataillon des 6. Regismentes vermittelst 4 Dampfschiffe und 5 Schlepptahne nach Altona übergesetzt.

Das Olbenburgiche Regiment in Bergeborf erhielt bie Beisung, am 15. feinen Marich nach Reumunster anzutreten.

### 14. April.

Der Uebergang ber Truppen über bie Elbe bauerte ben ganzen Tag fort.

Bei Harburg gingen über: die Braunschtv. Batterie und Pionnier Abtheilung, bas Braunschtv. 1. Bataillon und bas 2. Bataillon bes Hannov. 4. Regiments, welche sammtlich in Altona einquartirt wurden.

Bei Crang gingen über: bas 3. leichte Bataillon nach Rienfteben und bas 1. Bataillon bes 5. Regiments nach Blankenefe. In Sarburg traf Abends 6 Uhr per Eisenbahn von Sannover ein Transport ein mit Effecten fur ein ambulantes Hospital zu 250 Betten und mit ben fur die Stabe und die beiben Caballerie Regimenter bestimmten Auhrwerfen.

Die beiben noch zur Disposition bes Generals gestellten Hannoverschen Bataillone erhielten heute Befehl, zur Division zu staßen. Das 1. Bataillon bes 3. Regiments sollte am 17. von Belle nach Harburg marschiren, bas 2. Bataillon bes 2. Regiments aber am 18. von Winfen nach Harburg per Eisenbahn gehen. Beibe Bataillone sollten am 18. bie Elbe passiren.

So wie ber General von Hannover benachrichtigt wurde, bag bas Hannov. 4. Dragoner Regiment noch zur Division stoßen solle, so ließ auch ber Herzog von Braunschweig bemselben die Ankunft bes Braunschwe. 2. Bataillons auf ben 16. b. M. anzeigen.

Ganz früh Morgens war ber Capitain b. Sichart von Rendsburg zurückgekehrt. Derfelbe berichtete, daß die Holsteinsichen Truppen sich hinter ben Eidercanal zurückgezogen hätten und die llebergangspuncte an ben Schleusen besetzt hielten — um sich zu erholen und wieber zu formiren. Das Hauptquartier bes Prinzen Friedrich sei in Achterwehr. Hinschlich der Preuß. Truppen bestätigte er die von dem Prem. Lieut. Graf Wrisdberg gemachten Mittheilungen. 10 Preuß. Bataillone standen in und um Rendsburg; die Stärke der Preußen, nachdem sämmtliche Abtheilungen eingetroffen sein wurden, werde 10,000 Mann betragen.

Der Oberst v. Bonin hatte am 12. ben Danen einen Btägigen Baffenstillstand anbieten lassen zu einem Bersuche, bie Angelegenheit Holsteins auf einem gutlichen Wege auszugleichen, hatte aber noch keine Antwort erhalten. Dan erwartete einen Angriff auf bie Preußischen Borposten vor Rendsburg. Bis 3 Uhr Rachmittags, wo ber Capitain v. Sich art am 13. Rendsburg wieder verließ, war aber ein Angriff noch nicht erfolgt.

Der Oberft v. Bonin hatte geaugert, bag er Befehl habe, fich mit feinen Truppen gur Berfügung ber Probisorischen Regierung gu ftellen.

Der Capitain hatte sich auch ber Provisorischen Regierung vorstellen lassen und schilberte ben Einbruck, den die besonnene und würdevolle Haltung des Präsidenten Befeler mache. Er hatte der Provisorischen Regierung mitgetheilt, daß die mobile Division des 10. Armee-Corps Befehl erhalten habe, Alles zu dem llebergange über die Elbe vorzubereiten und daß sie stündbilich die Ordre zum llebergange erwarte. Eventuell hatte er mit der Provisorischen Regierung die Maßregeln wegen der Cantonnirungen und ber Verpflegung verabredet.

Nach ber Ansicht bes Capitains v. Sichart war ber Straßenknoten Neumunster berjenige Punct, ben die Division nach ihrem Einrücken in Holstein zu erreichen suchen mußte, nicht allein tweil bon bort aus am schnellten Rendsburg oder Kiel, je nachdem das eine oder das andere durch die Feinde bedroht wurde, zu erreichen war, sondern auch weil dieses der natürlichste Bereinigungspunct der Medsend. Halbbrigade, die über Oldesloe und Segeberg in Holstein einrücken sollte, mit dem Groß der Division war, und eine vollständige Concentrirung der Division, selbst wenn diese auch nur wenige Tage vor Eröffnung der Feindesleisteiten möglich zu machen war, sehr wünschenswerth erschien, um die Ordro de dataille ins Leben treten zu lassen und den Mechanismus des Dienstes zu üben.

Die Umgegend bon Reumunster ift inbessen steril und beswegen sparlich mit Ortschaften besetzt; hinsichtlich ber Berpflegung auf langere Zeit konnten baber allerbings Schwierigkeiten entstehen. Diese Berücksichtigung hielt ber Capitain v. Sichart bei bet bamaligen Lage ber Dinge aber nicht für relevant, und er außerte sich beswegen in biesem Sinne sowohl gegen bie Provisorische Regierung, als auch gegen ben Generalquartiermeister ber Holsteinschen Truppen — ben burch bie Herausgabe ber Karte von Holstein und Lauenburg befannten Topographen F. Geerz — als er von biesem erfahren hatte, daß es die Abssicht des Generals Commandos der Herzogthümer sei, beim Einstüden des 10. Armees Corps in Holstein die Hannoverschen und Braunschweisschen Truppen zwischen Izehoe und Kellinghusen, und die Olbenburgschen und Mecklenburgschen Contingente in der Umgegend von Kiel in Cantonnements zu legen.

Der Prinz Friedrich tourbe am 13. Abends in Rendsburg erwartet; da aber der Capitain v. Sichart Besehl hatte, sich nur kurze Zeit in Rendsburg aufzuhalten, so blieb der Major v. Zülow daselbst, um mit dem Prinzen im Namen des Generals Haltett in Communication zu treten.

Der Prinz Friedrich theilte nun unter dem 14. April dem General Haltett die dom Generalcommando der Herzogthümer rücksichtlich des Einmarsches des 10. Armee-Corps getroffenen Bestimmungen mit. Die Hannoverschen und Braunschweigschen Truppen sollten zwischen Ihedoe und Kellinghusen, die Medlen- durger und Oldenburger aber in den Kemtern Cronshagen, Kiel und im Kieler Güterdistricte süblich dom Canal Cantonnements beziehen. Wenn die Preußen in Schleswig einrückten, würbe das 10. Armee-Corps nach Rendsdurg vorrücken müssen, wobei als- dann die Medlenburger und Oldenburger herangezogen werden könnten. In Ermangelung eines Ossiciers sei der Hardesvoigt Jacobsen beaustragt, die Hannoverschen und Braunschweisschen Truppen don Altona dis ins Cantonnement zu geleiten und sür Einquartierung, Verpstegung u. s. w. zu sorgen.

Der Harbesboigt Jacobsen traf auch im Hauptquartier bes Generals balb ein und überbrachte ein neues Schreiben vom Prinzen Friedrich vom 14. b. M., in welchem bieser in ber Boraussetzung, daß bas 10. Armee-Corps ben Befehl habe, bis auf ein Weiteres bie Eiber nicht zu überschreiten, ben General

ersuchte, sobalb die Preußischen und Schledwig Dolsteinschen Truppen die Giber überschritten haben würden, die Festung Rendsburg und den Schledwig-Holsteinschen Canal zwischen Rendsburg und dem Kieler Hafen zu beobachten. Auch gab der Prinz anheim, zur Sicherstellung von Glücktadt, welches gewiß einem balbigen Angrisse der Danischen Marine ausgesetzt sein würde, ein Bataillon borthin zu betachiren.

Der General Halfett hielt es nicht für angemeffen, ein Bataillon nach Glückfabt zu entsenben, ging indessen theilweise in die Ansichten des Prinzen hinsichtlich der Cantonnements ein. Auf eine dom Hardesdoigt Jacobsen an die Provisorische Regierung in Betress dieser Angelegenheit gemachte Anzeige erwiesberte diese letztere dem General, daß sie es durchaus seiner Bestimmung überlasse, andere als die vom Generals-Commando der Herzogthümer vorgeschlagene Marschrouten zu nehmen und für die Truppen unter seinem Commando diesenigen Cantonnements in den Herzogthümern zu wählen, die er für angemessen halte. Die vom Generals-Commando getrossen Bestimmungen seien nur in der Absicht gemacht worden, für die Truppen des 10. Armees-Corps bessere Quartiere anzuweisen, als solches in Reumünster und bessen Umgegend geschehen könne.

Der General Haltett entschied fich nun fur die Concentrirung ber ganzen Division, mit Ausschluß bes Medlenburgschen Contingents, in ben Cantonnements zwischen Itzehoe und Kellinghusen. Die Medlenburger aber wurden auf Reumunfter birigirt.

In Folge bieses Beschlusses erhielt auch bas in Bergeborf heute Ruhetag haltende Olbenburgsche Regiment Befehl, am 15. nach Altona zu marschiren, wo bemselben bie weitere Marsch-birection angegeben werben solle.

Jin Laufe bes Tages traf von Hannover noch ein Schreiben vom 13. April im Hauptquartiere ein. Bis jetzt — hieß es in bemfelben — habe Seine Majestät die Truppen unter bem

Commando bes Generale nur bertvanbt tviffen toollen, um bie Celbftftanbigfeit bes Bergogthums Bolftein mit gewaffneter Sand aufrecht zu erhalten. Um 12. fei aber burch ben Roniglich Breufifchen Gefchaftstrager in Sannober bem Ministerio ber auswärtigen Angelegenheiten bon einer Minifterial = Depefche Renntnig gegeben, in welcher bie Unfichten ber Roniglich Breuf. Regierung über bie Schlestwig - Solfteiniche Angelegenheit ber Bunbes = Berfammlung bargelegt wurden. Unter Berudfichtigung biefer Unfichten hatten Geine Dajeftat bie bem General fruber ertheilten Inftructionen bahin ju anbern geruht: "baf auch bie bieffeitigen Truppen in bas Bergogthum Chle8= wig gur Cooperation mit ben Roniglich Breufifchen Truppen einruden tonnten". Der General fei alfo gur Ueberschreitung ber Schlestwigschen Grenze befugt, wenn bie militairifchen Operationen biefes erforderlich ober mindeftens rathfam ericheinen lieken.

Gleichzeitig ward bem General bon hannober aus noch ein Memorandum über verschiebene Puncte mitgetheilt, welche bei ben bevorstehenden Operationen im holfteinschen zu berucksichtigen sein möchten. Aus biesem mögen bie beiben nachstehenben Bestimmungen hier Platz finden:

1. In Altona wird ein Etappen Commandant anzustellen sein, der für die Hannoverschen Truppen sorgt. Der Etappens-Commandant muß steits wissen, wo das Hauptquartier ist und muß die Berbindung zwischen diesem und Hannover unterhalten. Er hat alle Rachschübe von Altona aus weiter zu befördern und alle Rücksendungen von Kranken, von leeren Fuhrwerken u. s. w. nach Harburg zu dirigiren. Er muß einige Cavalleristen und ein kleines Detachement Insanterie — etwa 1 Unterofficier und 12 Mann — als Gendarmerie zur Verfügung behalzten. Der Unterofficier muß den Dienst als Schreiber thun können.

2. Harburg ist als Hauptbepot ber Observations Division anzusehen. Dahin wird Alles birigirt werben, was entweder zur Division stoßen ober als Ersatz bienen soll. Es muß ebensfalls ein paglicher Officier als DepotsCommanbant angestellt werben. Er wird mit ber Königlichen General Abjudantur und mit der ObservationsDivision zu correspondiren und beren Bessehle zu befolgen haben. Bielleicht eignet sich dazu der Capitain Kriegt, welcher eine aus Stade nach Harburg zu verlegende Artilleries Compagnie besehligen wird.

Der Major Muller vom Hannoverschen Generalftabe, zu militairischen Missionen zur Disposition bes Generals gestellt, traf heute im Hauptquartier ein.

M6 Gerucht verbreitete sich heute, daß der Pring bon Preugen von London guruderwartet werbe und dann bas Obercommando über alle im Holsteinschen stehenden Truppen übernehmen solle.

#### 8. 4.

# Bom 15. bis 18. April.

Sauptquartier bes Generals Hallett in Altona. — Die Division concentrirt sich allmätig zwischen Izhebee und Kellinghusen. — Der Herzog von Braunschweig passiert Altona. — Nachtrag zur Instruction bes Generals. — Ermächtigung für den General Hallett, das Oberscommando zu übernehmen. — Artisteries Compagnie in Harburg. — Capitain v. Spangenberg, Etappens Commandant in Altona. — Divisions-Generals-Beschl bei Uebernahme bes Commandos über die mobile Division. — Ordre de bataille. — General Hallett geht nach Rendsburg. — Fürst Radziwill. — General v. Bonin und Brinz Friedrich dringen in den General, sofort gegen die Danen vorzugehen.

### 15. April.

Das 1. Dragoner : Regiment, welches gestern von Jork nach harburg herangezogen worben war, begann fruh Morgens

6 11hr feinen llebergang nach Altona und marschirte weiter nach Eimshorn und Umgegenb.

Das Königin - Sufaren - Regiment begann Mittage 1 Uhr feinen Uebergang und rudte bis Pinneberg und Umgegenb.

Rachmittags verlegte ber General Saltett fein Sauptquartier nach Altona. Gleichzeitig gingen auch bie übrigen Stabe bahin ab.

In Barburg traf bie Sannoveriche reitenbe Batterie ein.

In Altona ging bas Braunschweigsche 1. Bataillon per Eisenbahn nach Kellinghufen.

Das von Bergeborf nach Altona zurudbeorberte Olbensburgsche Infanterie: Regiment ging Mittags per Eisenbahn in sein neues Cantonnement Horft und Hohenfelbe.

Bon Sannover ging noch die Nachricht ein, bag bas 1. Bastaillon bes 2. Infanterie-Regiments am 23. in harburg einstreffen tverbe und zur mobilen Dibision herangezogen twerben könne.

Der General ließ bem Prinzen Friedrich von Holftein burch ben an ihn abgesandten Major v. Zülow avertiren, bag bie Division vor bem 20. nicht hinlänglich concentrirt sein werbe, daß er vermuthe, es werbe ein gemeinschaftlicher Oberbesehl angeordnet werden und daß er dis dahin die Bewegungen nicht zu übereilen wünsche, übrigens aber bereit sein werbe, nach ber Concentrirung der Division etwaigen Wünschen des Prinzen gern zu entsprechen, im Fall sie nicht mit seiner Instruction im Widerspruche ständen.

# 16. April.

Die Truppen fetzten ihre Bewegungen fort, um fich zwifchen 3hehoe und Rellinghufen zu concentriren.

Das Ronigin : Hufaren : Regiment marschirte nach Elmohorn, bas 1. Dragoner : Regiment nach Crempe.

In Altona ging bas zweite Bataillon bes 6. Infanterie-Regiments per Eisenbahn nach Brift; ein am Morgen zur Berftartung bes Bataillons in Altona eingetroffenes Detachement — Capitain Steinwebel — wurde bem Bataillon per Eisenbahn fofort nachgesanbt.

Ebenfalls ging die Opfünder Batterie per Eisenbahn nach Kellinghufen.

Die Hannobersche reitende Batterie in harburg betvertstelligte ihren Uebergang über bie Elbe und tam ins Quartier
nach Ottensen.

In harburg traf ber Stab bes Braunschtweigschen Contingents und bas Braunschtweigsche 2. Bataillon ein.

Bon Braunschtweigscher Seite wurde ber Capitain Graf Brisberg und von Olbenburgscher Seite ber Capitain Plate auf bem Stabe bes Generals Haltett angestellt.

Bum Etappen Commandanten in Altona wurde vorläufig ber Seconde Lieutenant Brindmann vom Hannoverschen 4. Infanterie-Regimente ernannt. Bei der Antunft des 2. Insanterie-Regiments in Altona sollte berfelbe burch ben Capitain v. Spangenberg ersetzt werden.

Rachmittags traf ber Herzog von Braunschweig in Altona ein und wurde mit großem Jubel vom Volke begrüßt. Seine Hoheit begab sich nach Nenboburg.

Bon Hannober erhielt ber General am Abend noch ben nachstehenben

### Rachtrag gu ber früher erhaltenen Inftruction:

1. Der General Lieutenant halfett wird ermächtigt, bas Obercommando über die sammtlichen Truppen der Deutschen Bundesstaaten zu übernehmen, welche bazu bestimmt sind, die herzogthumer holftein und Schleswig in Gemäßheit der Bundes- beschlüsse gegen die Tanische Kriegsmacht zu schützen.

2. Der General-Lieutenant Halfett erhalt Kenntnig von bem Bundesbeschlusse vom 12. April 1848.

Diefer Bunbe befdluß lautete:

- "Die Bundesversammlung sieht sich veranlagt, im Verfolge ihres Beschluffes vom 4. April, die Schleswig- Holsteinsche Angelegenheit betreffend,
- 1) zu erklaren, baß, falls Königlich Danischer Seits bie Einstellung ber Feinbseligkeiten und bie Raumung bes Herzogthums Schlestvig von ben eingerückten Danischen Truppen nicht erfolgt sein sollte, bies unverzüglich zu erzwingen sei, um das durch ben Bund zu schützenbe Recht Holsteins auf die Union mit Schlestvig zu wahren;
- 2) ba nach ihrer Ueberzeugung bie ficherste Garantie jener Union burch ben Eintritt Schleswigs in ben Deutschen Bund erlangt werben wurde, Preußen zu ersuchen, bei bem Bermittlungsgeschäft möglichst auf biesen Eintritt hinzuwirken;
- 3) auszusprechen, bağ ber Bund bie Provisorische Regierung von Schleswig-Holstein, welche sich mit Borbehalt ber Rechte ihres Herzogs und Namens besselben zu nothgebrungener Bertheibigung ber Landesrechte constituirte, als solche und in diesem Maße anerkenne, und baher von ber vermittelnden Königlich Preußischen Regierung erwarte, daß sie die Mitglieder dieser Provisorischen Regierung und ihre Anhänger in Schutz nehmes.

Frantfurt a. DR. am 12. April 1848.

3. Die Königlich Preußische Regierung hat es übernommen, eine Bermittlung zwischen ben herzogthumern und ber Danischen Regierung zu versuchen. Wenn der General-Lieutenant haltett von der Preußischen Regierung aufgesordert wird, diese Bermittlung durch seine Magregeln zu unterstützen, so hat er dieses zu thun.

4. Der General-Lieutenant Salkett wird benachrichtigt, daß auch England sich zu einer Bermittlung angeboten hat. Es wird morgen von hier aus der Preußischen Regierung davon Kenntniß gegeben. Die Englische Bermittlung wird erleichtert werden, twenn die Danen in ihren Stellungen nördlich der Sider nicht ohne bringende Noth angegriffen werden. Der General-Lieutenant Halkett wird baher, wenn er nicht von Berlin aus andere Bestimmungen erhält, jeden Angriff auf jene Danischen Stellungen so lange zu vermeiden suchen, wie es nicht die eigene Sicherheit seines Corps erforderlich macht.

Der General-Lieutenant Saltett muß aber auf Solfteinschem Gebiete sich völlig ficher stellen; tann er bies nicht bewerkstelligen, ohne bie Danen jenseits ber Giber zurudzutreiben, so muß er bies thun, ohne auf Nachrichten von Berlin zu warten.

5. Wenn Seine Königliche Hoheit ber Pring bon Preußen bei ber Armee ankommt, fo hat ber General-Lieutenant Halkett fich mit ben Truppen bes 10. Armee-Corps unter beffen Befehle zu stellen, ba er General ber Infanterie ift.

Sannober, ben 15. April 1848.

unterg. Ernft Muguft.

### 17. April.

Die Betregungen ber Truppen, um fich zwischen Rellingshusen und Ihehoe gu concentriren, bauerten fort.

Der Stab ber Cavallerie — Generalmajor v. Schnehen — ging, theilweise bie Eisenbahn benutzend, von Altona nach Inehoe.

Das Königin=Husaren=Regiment rudte in Ihehoe und bas 1. Oragoner=Regiment in Ihehoe und Umgegend ein.

Der Stab ber hannoverichen Infanteric - Oberft v. Marsichald - ging per Gifenbahn von Altona nach Rellinghufen.

Das 3. leichte Bataillon benutte bie Eifenbahn von Altona bis Brift und marichirte ins Cantonnement nach hennstebt.

Das 1. Bataillon bes 5. Regiments that ein Gleiches und ging nach Lobbarbed.

Die Braunschiveigsche Batterie und Pionnier-Abtheilung ging von Altona per Eisenbahn nach Wrist und von da nach Stellau.

Radmittage verlegte auch ber General Saltett bas Sauptquartier mit Benutgung ber Gisenbahn nach Rellinghusen.

In Altona traf von Harburg kommend das Braunschweigsche 2. Bataillon und ber Stab bes Braunschweigschen Contingents — Oberst v. Specht — ein.

In harburg fam bas 1. Bataillon bes hannoverschen 3. Infanterie=Regiments und bie Olbenburgsche Batterie an.

In Harburg rudte auch eine vollständige Compagnie — Capitain Kriegt — bes Hannoverschen 2. Artillerie-Bataillons aus Stade ein. Diese nicht zur mobilen Division gehörende Compagnie wurde mit der Neberwachung und regelmäßigen Ausgabe der Hannoverschen Reserve-Munition für Artillerie und Infanterie beauftragt und sollte zu etwa vorkommenden artillerissischen Arbeiten verwandt werden.

Der General Haltett hatte früher bie Antwesenheit eines Genbarmerie=Detachements bei ber Division nicht für nothwendig erachtet. Bei ber eingetretenen bebeutenden Bermehrung der Division erschien sie aber wünschenstwerth; ber General beantragte beshalb in Hannover baldmöglichst 10 Gendarmen disponible zu erhalten.

# 18. April.

Die Concentrirung ber Dibifion bauerte fort.

Die Hannobersche reitende Batterie ging von Altona per Eisenbahn bis Wrist und von ba ins Cantonnement nach Mühlenbarbeck. Das Braunschtweigsche 2. Bataillon und ber Stab bes Constingents benutzte von Altona die Eisenbahn bis Wrist und ging nach Bramstedt.

In Altona fam bas 1. Bataillon bes Hannoberschen 3. Regiments von Harburg und bas 2. Bataillon bes Hannoberschen 2. Regiments von Winsen a. b. Luhe an.

Der Capitain b. Spangenberg trat ben Dienft als Etappen : Commanbant an.

Da nun die Division bis auf einzelne kleine Abtheilungen im Wesentlichen concentrirt war, indem auch das Medlendurgsche Contingent dei Segeberg und Oldesloe in der Nahe stand, so erließ der General Haltett eine Ordre de dataille der Division und dabei zugleich nachstehenden

## Divifions : General : Befehl.

Rellinghufen, ben 18. April 1848.

Indem ich das Commando der mir anvertrauten mobilen Division des 10. Armee-Corps übernehme, sage ich den Truppen ein herzliches Willsommen und hoffe bei ihnen dieselbe Bereits willigkeit wieder zu finden, welche sie mir im Jahre 1843 bezeigt haben.

Uns ruft jetzt ein ernfterer 3twed; wir gieben unfern bebrangten Deutschen Brubern gu Bulfe.

Wir werben vielleicht Beschwerben und Entbehrungen zu ertragen haben, aber wir werben nicht vergessen, bag wir im Lanbe unserer Deutschen Bundesgenossen sind, welchen wir Sulfe und Beistand und Schutz gegen jeden Angriff auf ihre Person und Sigenthum schulbig sind.

Treten wir bem Feinbe entgegen, fo werben wir ben alten Ruhm bes Deutschen Ramens wurdig zu bewahren wiffen.

unterg. S. Saltett, Beneral = Lieutenant. Die Ordre de bataille, welche aber noch nicht gleich für alle Abtheilungen in Rraft treten tonnte, war nachstehenbe.

Die Starte ber Division betrug, wie aus bem hingugefügten Concentrirungs Bestande hervorgeht, in runder Summe 10,000 Combattanten.

# 10. Bundes-Armee-Corps. - Mobile Divifion.

### Ordre de bataille.

Commandirender General: B. General-Lieutenant Saltett. Commandeur ber Artillerie: B. Oberftlieutenant Pfanntuche.

#### I. Avantgarbe.

S. Generalmajor b. Schneben.

3. Infanterie : Brigabe.

Br. Dberft p. Specht.

| DR. Jäger           | . Br. 2. Batail               | lon. Br. 1. Bat     | aillon. S. 3. 10  | richtes Bat.          |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 107. I              | orag. : Div.                  | Br. Batterie.       | S. Rönigin        | - hufaren : Megt.     |
|                     |                               | Br. Bionniere.      |                   |                       |
|                     | 11                            | . Sanpteory         | 8.                |                       |
|                     | raf Ranzow.                   | 1. 3                | nfanterie : Brig  | ate.                  |
| 2. Balb:Brig.       | 1. Salb-Brig.<br>D. Oberfilt. | Q. D                | berft v. Marf     | d) a i d.             |
| D. 1. Regt. 1. Bat. | M. Gren .= Garbe.             | D. 3. Regt. 1. Bat. | . 2. Regt. 2. Bat | . S. 2. Regt. 1. Bat. |
| D. 1. Regt. 2. Bat. | M. 2. Must.: Bat.             | . 6. Regt. 2. Bat.  | . 5. Regt. 1. Bat | . D. 4. Regt. 2. Bat. |
| D. Batterie.        | DR. Batterie.                 | •                   | . 9pfunber Batter | ie.                   |
| 11/11               | 7117                          | -                   | <del></del>       | F                     |
|                     | III. 9                        | deferve: Cave       | allerie.          |                       |

S. Oberfit. Boten II.

h. relt. Batterie.

6. 4. Pragoner : Regiment.

&. 1. Dragoner : Regiment.

### Concentrirungs. Beftanb.

| Contingente. | lone.       | 1.         | E          |             |             |             |            |       |            | zi .                         | r.             |       | cm.              | ď              | Γ         |
|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|------------|------------------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-----------|
| 9            | Bataillone. | Batterien. | Compagnien | Cavallerie. | Infanterie. | Artillerie. | Bionniere. | Total | Officiere. | Unterofficiere<br>Sandwerfer | Bebiente u. Ci | Total | Officier-Bferben | Trupp-Bferben. | Gefcuben. |
| Sannober 9   | 7           | 2          | 29         | 970         | 4601        | 314         |            | 5885  | 21         | 44                           | 140            | 205   | 249              | 1279           | 14        |
| Braunfdiveig | 2           | 1          | 81/8       | _           | 1266        | 141         | 24         | 1431  | 8          | 19                           | 23             | 50    | 43               | 131            | 6         |
| Medlenburg 2 | 2           | 1/2        | 9          | 246         | 1517        | 79          | H          | 1842  | 12         | 14                           | 47             | 73    | 88               | 291            | 4         |
| Olbenburg    | 2           | 1/2        | 8          | -           | 1496        | 101         | -          | 1597  | 8          | 8                            | 30             | 46    | 52               | 90             | 4         |

Die Ramen ber Conunanbeure und ber auf ben berichies benen Staben angestellten Officiere ergeben fich aus nachstehenber Bufammenftellung:

### 10. Bundes : Armee : Corps. - Mobile Divifion.

- Commandirender General: S. General Lieutenant Saltett.
  - M. Major b. Bulow.
    - S. Major Müller.
    - S. Capitain Leonhart, perfonlicher Abjubant.
    - S. Capitain b. Gidart, Chef bom Dibifione = Stabe.
    - D. Capitain Plate, Unter-Stabechef.
    - Br. Capitain Graf Brisberg, Generalftabe = Officier.
    - S. Br.=Lieutenant Beffe, Divifion8= Abjubant.
    - S. Br.-Lieutenant Bonneten, Generalftab8 = Officier.
    - S. Gec. Lieutenant b. Arentefdilbt, Generalftabe = Officier.

Divisione = Stab:

Artiflerie = Direction:

- S. Dberftlieutenant Pfanntuche. Commandeur. S. Pr.-Lieutenant Craufe, Abjubant.
- S. Amthaffeffor Flügge, Rriege= Commissair. S. Amtsaffessor Rufter, Affiftent. Br. Pr.-Lieutenant v. Kalm.

- Coll. . S. Sarbesboigt Jacobfen,
- Regierungs : Commissair. Schl. : B. Harbesvoigt Seestern : Pauln, Affistent.

B. Stabbargt Dr. Beine, Generalftabe - Mrgt.

I. Abantgarbe.

S. Generalmajor v. Schnehen, Commanbenr.

S. Br. - Lieutenant b. Rlende, Brigabe-Abjubant. Br. Capitain v. Girfewalb.

M. Lieutenant b. Ralben.

Br. Dberft b. Specht, Commanbeur.

Br. Pr. = Lieutenant Ifenbahl, Bri=

gabe = Abjubant. Br. Br. = Lieutenant Fride, General: ftabe = Officier.

S. 3. leichtes Bataillon: Major Thorbed, Commanbeur.

Br.-Lieutenant Anipping, Abjubant.

Major v. Brombfen, Commanbeur. Br.-Lieut. b. Gedenborf, Abjubant.

Dberftlieutenant b. Pacgineth, Com=

manbeur.

Lieutenant Saberland, Abinbant.

DR. Jager Abtheilung: Sauptmann Graf b. Dennhaufen.

Berpflegunge : Beamte:

Stab:

3. Infanterie = Brigabe:

Ctab:

Br. 1. Bataillon:

Br. 2. Bataillon:

#### Capallerie :

S. Konigin-Suf.-Regt .: Dberftlieutenant b. Blate, Commanbeur.

Br.-Lieutenant b. b. Deden, Mbjubant.

Dl. Dragoner-Divifion: Major b. Below, Commanbeur. Lieutenant v. Bulow, Abjubant.

### Artillerie und Bionniere:

Br. Batterie und Pionniere: Dajor Orges.

### II. Saubtcorbe.

S. Dberft v. Marfchald. 1. Infanterie = Brigabe :

> S. Br. = Lieutenant b. Sonftebt, Brigade Abjubant. &. Pr.-Lieutenant Gunbell, Ge-

Ctab:

- neralftabe = Officier.
- S. 2. Regt. 1. Bat .: Dberftlieutenant b. Sonftebt, Commanbeur.

Br.-Lieutenant b. Düring, Abjubant.

- 5. 2. Regt. 2. Bat .: Dberftlieut. Flügge, Commanbeur. Br. = Lieutenant Rummel, Abjubant.
- S. 3. Regt. 1. Bat .: Dberftlieut. Deber, Commanbeur. Br. - Lieutenant b. Red, Abjubant.
- Dberftlieutenant b. Glern, Com-5. 4. Regt. 2. Bat .: manbeur.

Br. - Lieutenant Schafer, Abjubant.

- S. 5. Regt. 1. Bat .: Dajor Lefden, Commanbeur. Br. = Lieutenant Quentin, Abjubant.
- 5. 6. Regt. 2. Bat .: Dberftlieutenant Rupftein, Commanbeur.

Br. = Lieutenant b. Reichmeifter, Abjubant.

S. 9pfunber Batterie: Capitain Brigelius.

2. Infanterie = Brigabe :

- D. Dberft Graf Rangoto, Commanbeur.
- D. Dber : Lieutenant v. Blustow, Brigabe = Abjubant.

Stab:

- DR. Stabscapitain b. Dlüller.
- D. Aubiteur Runbe.
- D. Dberftlieutenant v. Raben II., 1. Balb : Brigade : Commanbeur.
  - M. Sauptmann b. Bilguer, Gene-
  - ralftabe = Officier.
- Oberftlieutenant b. Bleffen, Com-M. Grenabier = Barbe: manbeur.
  - Lieutenant b. b. Lube, Abjubant.
- M. 2. Must .- Bataillon: Major Quiftorp, Commanbeur. Lieutenant b. Singenftein, Abjubant.
- Sauptmann b. Buch. M. Auf-Batterie:
  - 2. Salb : Brigabe :
- Dberftlieut. b. Zahfen, Commandeur. D. 1. Regt. 1. Bat .: Lieutenant b. Bufdmann, Abjubant.
- D. 1. Regt. 2. Bat .: Major Roell, Commandeur.
  - Dber = Lieutenant v. Beaulieu, Ald= jubant.
- Sauptmann Ment. D. Ruf = Batterie :

#### Referbe = Cavallerie. Ш.

5. Oberftlieutenant Boten II., Commanbeur.

- .b. 1. Dragoner : Regt.: Major Reinede, Commanbeur.
  - Br. = Lieutenant Luberit, Abjubant.
- S. 4. Dragoner = Regt .: Major b. Rlend, Commanbeur.
  - Br. = Lieutenant Bremer, Abjubant.
- S. reitenbe Batterie: Capitain BBefte.

Da ber General Haltett in Folge bes Nachtrags zu seiner Instruction ermächtigt worden war, das Commando über sammtliche Bundestruppen zu übernehmen, und der R. Preuß. General-Lieutenant Fürft Radziwill bemselben schon am 17. Morgens in Altona gemelbet hatte, daß er nach Rendsburg reise, um das Commando der R. Preuß. Truppen zu übernehmen, und daß er sich alsbann unter den Befehl des Generals Haltett stellen solle, so reisete dieser in Begleitung des Majors Müller und des Capitains Leonhart, seines persönslichen Abjudanten, am Morgen-nach Rendsburg ab.

Nach ber Anficht bes Fürsten Rabziwill war es nicht wahrscheinlich, bag ber Pring von Preußen bas Ober-Commando ber Truppen in Holstein übernehmen werbe.

Der General Salkett unterließ übrigens nicht, von Rendsburg aus sofort an Seine Majestät ben König von Preußen zu schreiben, um für bas schmeichelhafte Bertrauen zu banken, mit welchem ber König seine Truppen an bes Generals Besehle verwiesen hatte.

In Rendsburg erfuhr der General von Seiten des bisherisgen Commandeurs der K. Preußischen Truppen, des Generalmajors v. Bonin, daß dem Commandeur der Danischen Truppen eine letzte am 18. Abends 6 Uhr ablaufende Frist gesetzt worsden sei, um den status quo vor den Feindseligkeiten in den Herzogthümern wiederherzustellen. Bis dahin bestehe zwar kein formeller, aber doch ein factischer Wassenstlillstand.

Der General b. Bonin hatte bie Absicht gehabt, wenn die Danen ber obigen Forberung nicht nachtämen, möglichst balb gegen bieselben vorzugehen, in welchem Falle er ben General Haltett hatte ersuchen wollen, mit ber mobilen Division naher zu ruden.

Da nun bem General Saltett in feiner Inftruction beftimmt vorgefchrieben war, wegen ber in Aussicht gestellten Bermittlung Englands nicht eher angriffsweise zu versahren, als bis er von Hannover ober Berlin aus ausdrücklich bazu autorisirt werde, ober die Sicherheit der diesseitigen Truppen es erforderte, was nicht zu befürchten stand, so beschloß der General, vorläusig Nichts zu unternehmen, was seinerseits zu Feindseligkeiten Anlaß geben konnte, wie sehr die Preußen auch ein Vorrücken zu wünsschen schienen.

Der General Halfett sah sich sogar veranlaßt, ben Pringen Friedrich von Holstein und den General v. Bonin, als blese in ihn drangen, sosort gegen die Dänen vorzugehen, von seiner Instruction in Kenntniß zu sehen.

# §. 5.

# Bom 19. bis 21. April.

Generalmajor v. Schnehen übernimmt das Commando der Division. — Berhanblungen des Eenerals Haltett mit dem Fürsten Radziwill wegen des offensiven Worschrietens. — Borschiedeung der Avantgarde nach Hennstedt. — General Haltett übernimmt den Oberbefesti. Generals Order an die in den Hengesthümern aufgestellten Truppen der Königlich Preußischen Armer und des 10. Bundessummers Corps. — Die auf den 22. angesetzte Operation wird auf den 23. verschoben. — Schreiben des GeneralsLeitenants v. Neihher und des Generals v. Neumann an den General Haltett. — Antwort des Generals. — General Haltett erhält Beschl, sofort anzugessen. — Bundesbeschlus, daß Preußen den Oberbeschl in Haltett übernehmen soll. — General v. Wrangel.

### 19. April.

Im Hauptquartier ber mobilen Division in Kellinghusen traf Morgens 11 Uhr ber Generalmajor v. Schnehen ein und übernahm bas vom General Haltett bemselben für die Dauer seiner Abivesenheit übertragene Commando ber Division.

Bei ber Division tamen heute bas 2. Bataillon bes Sannoverschen 2. Infanterie - Regiments und bas 1. Bataillon bes

Sannoverschen 3. Infanterie-Regiments unter Benuthung ber Eisenbahn von Altona in ihren respectiven Cantonnirungen Breitenberg und Breitenburg an.

In harburg concentrirte sich bas hannoversche 4. Dragoner-Regiment.

Hinsichtlich ber Berpflegung ber Truppen wurden biesenigen Maßregeln getroffen, über welche bie Anlage Nr. 1 weitere Auskunft giebt. Bon Herzoglich Braunschweigscher Seite traf ber Premier-Lieutenant v. Kalm im Hauptquartiere ein, um bie Berpflegungs-Angelegenheiten bes Braunschweigschen Contingento zu überwachen.

In Rendsburg ließ der General-Lieutenant Fürst Rabziswill, Commandirender der Preußischen Truppen, dem General Halfett auf den Abend eine Conserenz vorschlagen. Der Fürst theilte dem General darin eine Instruction des Königlich Preussischen Kriegds-Ministeril mit, nach welcher er angewiesen war, möglichst dalb offensiv vorzuschreiten, und zugleich ermächtigt wurde, für den Fall, daß der General nicht schon jetzt beabsichtige, gemeinschaftlich mit ihm vorzugehen, auf eigene Berantwortlichkeit für sich zu handeln, weil die politischen Verhältnisse eine recht baldige Erledigung der Schleswigs-Holsteinschen Angeslegenheit bringend nothsvendig machten.

Der Fürst benachrichtigte ben General, daß er beschloffen habe, am 22. b. M. zum Angriff ber Danen vorzugehen, und fügte hinzu, daß er eine Unterstützung an Artillerie und Cavallerie, namentlich aber die Dedung von Rendsburg, von bes Generals Seite sehr wünsche.

Der General erwieberte, baß — wie bem Fürsten auch bekannt sei — seine Instruction ihn binbe, baß er aber vermuthe, balb aus Berlin eine Bestimmung zu erhalten, bie entweber auf eine Eröffnung der Feinbseligkeiten ober auf die Ausstlicht zu einer friedlichen Ausgleichung bestimmter hinweise.

Wenn übrigens ber Fürst zufolge seiner Instruction entschlossen sei, schon am 22: die Operationen zu beginnen, so sei es bem General boch selbst bann nicht möglich, wenn er burch noch einsgehende Besehle auch bazu ermächtigt werde, mit ben Preußischen Truppen gleichzeitig vorzuschreiten, weil die Truppen der mobislen Division noch um 2 Märsche zurucklägen und die Verpflegungs-Rücksichten es bisher nicht hatten erlauben wollen, sie weiter nach Rendsburg auf der einzigen Operationsstraße gegen die Danische Stellung bei Schleswig vorzuschieben.

Der General ertlärte fich inbessen bereit, mit ben Truppen, welche er möglicher Weise heranziehen tonne, vorausgesetzt, daß er von Berlin aus bazu ermächtigt werbe, zu ber beabsichtigten Operation mitzuwirten, und versprach jebenfalls Rendsburg burch eine Besatzung von 4 Bataillonen zu schützen.

Der General Saltett unterließ übrigens nicht, bem Fürften zu bemerken, baß nach seiner Ansicht die dem Fürsten ertheilte Instruction diesen letzteren nur dann unabhängig mache, wenn er — der General Saltett — alle Mitwirkung verweisgere, was der Fürst schließlich auch anerkannte.

Da nun der General Haltett burch diese Berhandlungen die Neberzeugung gewann, daß es für die ganze Angelegenheit nicht anders als förderlich sein könne, wenn der Fürst eine mögelichst unabhängige Stellung erhalte, so ersuchte der General den Fürsten — und ziwar auf bessen Wunsch schriftlich — die Leitung der von ihm am 22. d. M. zu beginnenden Operationen zu übernehmen, und versprach demselben, ihn mit  $3^{1}/_{2}$  Batailloenen und 1 Batterie, den einzigen Truppen, welche dazu am paßlichsten herangezogen werden könnten, zu unterstützen, vorausegesetzt, daß er durch noch eingehende Besehle dazu ermächtigt werde.

Die Befetzung von Renboburg mit 4 Bataillonen fagte ber General bem Furften auf alle Falle gu. Die übrigen Truppen

ber mobilen Division follten bann fublich ber Eiber um Rendsburg concentrirt werben, bereit zur Berftartung vorzugehen ober bie Rudzugelinie zu beden.

### 20. April.

Bei ber mobilen Division sollte schon am 19. eine Beränderung in ber Dislocation eintreten und die Avantgarbe nach Hohenwestebt vorgeschoben werben. Da aber Hohenwestebt und Umgegend von Hosseinschen Dragonern belegt war, und die in Aussicht gestellte Dislocirung bieser nicht bewerkstelligt wurde, so ward die Borschiebung ber Avantgarbe heute — statt nach Hohenwestebt — in der Richtung des Weges vorgenommen, der von Itehoe über Locksebt und Hennstebt nach Kortors sührt. Hennsstedt ward Stadsquartier der Avantgarde, und in diesem Orte und in dessen Umgegend wurden mit Ausschluß der Medlenburgsschen Truppen die sämmtlichen Abtheilungen der Avantgarde vereinigt.

Die Medlenburgichen Truppen concentrirten sich heute bei Neumunster und Umgegend; die übrigen Abtheilungen ber Division blieben in ihren Cantonnements.

In Renboburg erließ ber General Balfett nachstehenbe

### General = Drbre

an die in den Herzogishumern aufgestellten Truppen der Königlich Preußischen Armee und bes 10. Bundes-Armee-Corps.

Seine Majestät ber König von Preußen und bie hohen Souberaine, beren Truppen bie mobile Division bes 10. Bunbes-Armee-Corps bilben, haben mich mit bem Oberbefehl ber in ben Bergogthumern von ihnen aufgestellten Truppen beauftragt.

Es ist mir sehr schmeichelhaft, dieses Commando übernehmen zu dürsen, und ich zweiste nicht, daß es ben Anstrengungen solcher Truppen bald gelingen wird, das vorgezeichnete Ziel — die Befreiung unferer Deutschen Bruber in ben Berzogthumern bon frember Unterbrudung - glangend zu erreichen.

Renbeburg, ben 20. April 1848.

unterg. S. Saltett, General = Lieutenant.

Auch verabredete der General Haltett mit dem Fürsten Radziwill, durch den Preußischen Major b. Wildenbruch eine Proclamation entwerfen zu lassen, welche, vom General Haltett, vom Fürsten Radziwill und vom Prinzen Friedzich von Holstein unterzeichnet, vor dem Beginn der Feinbseligsteiten erlassen werben sollte. Diese wurde später vom Preußischen General der Cavallerie v. Wrangel, als dieser den Oberbesehl erhielt, unterzeichnet und bekannt gemacht.

In Beziehung auf die dem Fürsten Radziwill zu ber am 22. zu beginnenden Operation zugesagte Unterstützung verfügte der General, daß diese, welche am 21. näher an Rendsburg herangezogen werden sollte, aus nachstehenden Abtheilungen bestehe: dem Hannoverschen 3. leichten Bataillone, einem Braunschweigschen Bataillone, einem Medlenburgschen Bataillone, der Medlenburgschen Schützen Abtheilung und der Braunschweigschen Batterie.

Um Nachmittage wurde inbessen burch ben Prinzen Friedrich von Holstein — wie es hieß — eine Berzögerung der Operation veranlaßt und diese erst auf den 23. angesetzt.

Der General Haltett verfügte nun auch noch, bag bas Regiment Königin-Husaren und bie Ppfunder Batterie an ber Operation Theil nehmen sollten.

Der Fürst Rabzitvill glaubte 11—12000 Mann Preußen und etwa 4—6000 Mann Holfteiner zu bem beabsichtigten Ansgriff verwenden zu können. Mit Einschluß ber vom 10. Armees-Corps zugesagten Unterstützung betrug alsbann die Stärke der Angreisenden mindestens gegen 19,000 Mann. Die Danen bei Schlestwig wurden bebeutend geringer an Jahl geschäht, sie sollten

fich inbessen start verschanzt haben; aus diesem Grunde legte man ein großes Getvicht auf die Mittvirkung der hannoberschen Opfünder Batterie.

Auf ben Bericht bes Generalmajors b. Schnehen, bag bie Abantgarbe ber Division nach Lockstebt und Hennstebt vorgeschoben und beren Ordre de bataille ins Leben getreten sei, genehmigte ber General Haltett auf ben Antrag bes Generalmajors von Schnehen, statt ber oben genannten Abtheilungen bie Abantsgarbe, mit Ausschluß ber Medlenburgschen Oragoner, an ber bevorstehenben Operation Theil nehmen zu lassen, zu welcher alsbann bie Ppfinder Batterie stoßen sollte.

### 21. April.

Von Berlin aus erhielt ber General Haltett sotwohl bon bem provisorischen Kriegsminister, bem Gen. Lieut. v. Repher, als auch von bem Generalabjubanten bes Königs, bem General v. Neumann, Schreiben, aus welchen hervorging, baß ber Fürst Rabziwill über die mit bem General Haltett wegen bes Beginns ber Operationen gepflogenen Berhanblungen borthin berichtet hatte.

Der provisorische Ariegsminister schrieb bem General Haltett, baß die politischen Berhältnisse eine schleunige Aussührung der Bundesbeschlüsse erforderten und daß er voraussetze, der General Haltett, dem der Oberbesehl über sämmtliche zur Zeit im Gerzogthume Golstein concentrirten Truppen übertragen sei, werde mit allen ihm zu Gedote stehenden Mitteln ohne Zeitverlust die Eider passiren und zum Angriff vorrücken, um den status quo ante herzustellen.

In gleichem Sinne fcrieb auch ber General b. Reumann im Auftrage bes Konigs, feines Gerrn.

Beibe Briefe aber fprachen gu gleicher Beit auch ein Bebauern aus, wenn bem General Saltett eiwa entgegenftehenbe Befehle ertheilt worben maren, in welchem Falle ber Furft Rabaiwill autorifirt fei, auf eigene Berantwortlichteit gu handeln.

Der General Haltett erwiederte auf diese Schreiben sofort, daß er zufolge seiner Instruction nur angewiesen sei, dis auf weitere Befehle, die ihm von Berlin oder Hannover aus zugehen würden, nicht ohne Roth zu Feindseligkeiten vorzuschreiten, um etwaige Bermittlungsversuche nicht zu stören, daß er sich aber freue, durch die ihm von Berlin aus jeht zugegangenen Befehle in den Stand gesetzt zu sein, ohne Weiteres vorgehen zu können. Der General versicherte, daß er ben durch den Fürsten Radziwill bereits eingeleiteten Angriff mit den Truppen des 10. Armeescorps nach Möglichteit unterstützen werde und nur bedaure, daß bie disherige, nicht zu vermeidende, rückvärtige Stellung dieser Truppen es unthunlich mache, dazu schon in den nächsten Tagen wie er gewünsicht habe — mit allen Kräften zur Hand zu sein.

Uebrigens bemerkte ber General hierbei auch noch, bag burch seine Inftruction ber Angriff nicht bergögert worben sei, inbem auch ber Kurst ein früheres Borgeben nicht gewünsicht habe.

Bon Hannover aus wurde ber General nun ebenfalls benachrichtigt, baß die Bundesbeschlüffe vom 4. und 12. April
vollständig zur Ausführung kommen sollten. Es wurde deswegen
die Bestimmung der Instruction, nach welcher der General ohne
dringende Gründe nicht angreifen durfte, weil England eine Bermittlung angeboten hatte, außer Kraft gesetzt und dem General
ausgegeben, alle unter seinen Besehl gestellten Truppen bahin zu
verwenden, daß dieser Brock erreicht werde.

Bom Könige erhielt ber General bazu noch nachstehenben bestimmten Befehl:

"Berr General!

Sie empfangen hieburch ben Befehl, bem Bunbesbefchluffe gemäß fofort zu attaquiren.

Sannober, ben 20. April 1848.

unterg. Ernft Auguft."

In Folge biefer ihm zugegangenen Befehle verfügte ber General haltett nun, baß die mobile Division bes 10. Armee-Corps alle zu Gebote stehenben Mittel aufbieten solle, um fammt-liche Abtheilungen noch so zeitig bei Rendsburg zu concentriren, daß sie bei bem am 23. Statt sindenden Borrüden gegen Schleswig noch verwandt werden könnten. Der Generalmajor v. Schnehen erhielt Befehl, das Hauptquartier der Division am 22. nach Rendsburg zu verlegen.

Während so ber General Haltett Ales zum Beginnen ber Operationen vorbereitet hatte, traf am Abend ber Königlich Preußische General ber Cavallerie v. Wrangel in Rendsburg ein, und ber General wurde benachrichtigt, baß dieser ben Obersbefehl über sammtliche Truppen in Holstein übernehmen solle.

Der General Dieutenant v. Renher schrieb bem General, bag in Folge eines Bundesbeschlusses Preußen ben Oberbeschlüber sämmtliche im Herzogthume Holstein versammelten Bundestruppen übernehmen solle und bag von Er. Majestät bem Könige, seinem Herrn, bem General v. Wrangel bas Commando über biese Truppen übertragen worden sei.

Eine gleiche Mittheilung machte dem General auch der General b. Neumann im Allerhöchsten Auftrage seines Allergnädigsten herrn, und verband damit noch die Bersicherung, daß nur der Bundeswille eine solche Anordnung herbeigeführt habe, indem er die Ueberzeugung hege, daß die Oberleitung der Operationen auch dei dem General Haltett sich in den bewährtesten und besten haben bestunden haben tourde.

# Bweiter Abschnitt.

Bon ber Eröffnung ber Feinbseligkeiten bis zur Operation gegen Jütland. Bom 22. bis 28. April.

§. 6.

# Bom 22. bis 23. April.

Der Königlich Preußische General ber Caballerie v. Wrangel übernimmt ben Oberbesehl ber Armee in Holstein. — General Haltett tritt bas Commando ber mobilen Division wieber an. — Concentrirung ber Division bei Rendsburg. — Proclamation bes Generals von Brangel. — Tagesbesehl Wrangels. — Disposition zum Ansgriff. — Treffen bei Schleswig. — Stellung ber mobilen Division am Abend bes 23. April.

# 22. April.

Früh Morgens traf von Hannover kommend ber Premiers Lieutenant Corbemann vom Hannoverschen Generalstabe in Rendsburg ein und überbrachte dem General Haltett eine Depesche des Königs, in welcher der General ebenfalls benachstichtigt wurde, daß der General v. Brangel den Oberbeschlübernehmen solle und daß der General Haltett wieder das Commando der Truppen des 10. Armees-Corps anzutreten habe.

Der General v. Brangel übernahm nun ben Oberbefehl ber Armee in Holftein. Chef bes Generalstabes war ber Königlich Preußische Generalmajor v. Stockhausen, und bis zu bessen Antunft fungirte ber Major Kirchfelbt vom Preußischen Generalstabe als solcher. — Commandirenber Artilleries Officier ward ber Preußische Oberst Fibler.

Der General Salfett trat bas Commando ber mobilen Dibision wieber an. Sammtliche Officiere feines Stabes trafen von Kellinghusen in Rendsburg ein.

Der Generalmajor v. Schnehen übernahm wieber bas bis bahin von bem Braunfchweigschen Obersten v. Specht geführte Commando ber Abantgarbe.

In Folge ber Tags zuvor ertheilten Befehle setzte sich ber größte Theil ber mobilen Division in Bewegung nach Rendsburg. Die Avantgarbe concentrirte sich zwischen Zevenstedt und Nortorf. Die 1. Infanterie=Brigade rudte bis Hohenwestedt und Bargseld vor. Die Hannoversche Opfünder= und die Oldenburgsche HalbsBatterie gingen per Eisenbahn nach Rendsburg. Die 2. Infanterie=Brigade blieb größtentheils in ihren Cantonnements, sie gelangte erst am 23. per Eisenbahn nach Rendsburg.

## 23. April (Ofterfonntag).

Bei ber heute Statt finbenben Eröffnung ber Feinbfeligkeiten erließ ber General b. Brangel nachstehenbe, schon fruher ertoahnte

### Proclamation :

"Deutschland hat es als seine Pflicht und als fein Recht angesehen, in den Streit einzutreten, der sich zwischen der Krone Vänemark und den von Alters her einen unzertrennlichen, vollkommen selbstständigen Staat bildenden Herzogthumern Schleswig und Holstein erhoben hat.

Diese Pflicht Deutschlands zu üben und bieses Recht aufrecht zu erhalten, ist Preußen bom Deutschen Bunde beauftragt und ermächtigt toorben.

Seine Aufgabe nach allen Seiten bin zu erfullen, ift baber, Deutschland gegenüber, Preugens heilige Pflicht.

Diefe Aufgabe ift aber teine anbere als biefe: Schutz ber verfassungsmäßigen Rechte ber Berzogthumer ohne Beeintrachtigung ber anerkannten Souverainetats-Rechte bes Ronig-Berzogs.

Das burch ben Deutschen Bund gu fcutenbe Recht Golfteins auf eine Union mit Schlestvig fann unter ben obwaltenben

Umständen, denen zu begegnen zur Zeit in Preußens Macht nicht stand, nur dann gewährt werden, wenn Königlich Tänischer Seits eine sofortige Einstellung der Feinbseligkeiten und die vollständige Räumung des Herzogthums Schlestvig von den in demselben eingerückten Danischen Streitkräften erfolgt, wenn mit einem Worte der Zustand, wie er vor Eröffnung der Feindseligkeiten bestand, auf das vollständigste wieder hergestellt wird.

Diese Wieberherstellung auf friedlichem Wege herbei zu führen, ift Preußen sich betwußt, alle Mittel angewandt zu haben, leider vergeblich.

Bon Seiten ber Königlich Danischen Truppen sind vielmehr Feinbseligkeiten eröffnet worben, die ein langeres Berharren in einer bloß beobachtenden Stellung unmöglich machen. — Es bleibt bemnach jetzt nur übrig, so zu handeln, daß ber von Seiten Danemarks durch Sinruden in das herzogthum Schlestvig verletzte status quo hergestellt werde.

Um biese Gerstellung nöthigenfalls zu erzwingen, betreten die Streitkräfte des Deutschen Bundes den Boden jenes Herzogthums, da der Angriff, welcher am 18. April auf sie erfolgt ist, nur als eine Kriegsertlärung nicht allein gegen Preußen, sondern gegen ganz Deutschland angesehen werden muß, in dessen Ramen zu handeln, dessen Sache zu vertreten unsere Pflicht, unser Stolz ist.

Renboburg, ben 23. April 1848.

unterg. v. Brangel."

Unmittelbar vor Beginn ber Feinbseligkeiten ward ben Truppen nachstehender Tagesbefehl bes Generals v. Brangel vorgelefen:

### Tagesbefehl.

"Solbaten! Die Rechte Deutschlands find von ben Danen verletzt, und Ihr feib bestimmt, biefelben aufrecht zu erhalten.

Bom Deutschen Bunbe ju Gurem Obergeneral ernannt, betrachte ich es als ein hohes Glud und als eine besondere Ehre, berufen gu fein, Guch ju diesem Zwede in ben Kampf ju führen. Gure bewähreten Führer und Gure Tapferleit sind mir Burge für ben Erfolg.

"Bormarts fur Deutschland" fei fortan unfer gemeinfames Losungswort und mit Gott im Bergen wird ber Sieg bann unfer fein. Es lebe unfer gemeinsames Naterland, es lebe Deutschland hoch! — und nun vorwarts!!!

unterg. Wrangel."

Der Angriff erfolgte nach ber Disposition, bie ichon bom Furften Rabzimill entworfen und jetzt vom General Brangel genehmigt tworben twar. Sie lautete:

# Disposition jum 23. April 1848.

Die Division marschirt in 2 Colonnen gegen bie fembliche Stellung bei Schleswig bor:

- 1. Colonne, unter Fuhrung bes Generalmajor v. Möllenborf besteht aus:
  - 7 Batailtonen ber 2. Garbe-Infanterie=Brigabe.
  - 2 Schwabronen (3.u.4.) bes 3. Sufaren = Regimente.
  - 4 Ranonen, 2 Saubigen ber Garbe Artillerie Brigabe.
  - 6 " ber reifenden Batterie 3. Artill.= Brigade.
- 2. Colonne, unter Führung bes Gen .. Maj. b. Bonin befteht aus:
  - 2 Bataillonen (1. u. 2.) bes 2. Infanterie-Regiments.
  - 1 " (1.) bes 12. "
  - 3 " (1.,2.u.F.) bes 20. "
  - 1 " (Füf.) bes 31. "
    4 Schwadronen bes 4. Cuiraffier = Regiments.
  - 6 Ranonen und 2 Saubigen ber Fußbat. 3. Art. = Brig.
  - " 2 " reit.Batt. 3. Art.=Brig.

10 Befchüte.

Der 1. Colonne werben fich anfchließen und unter bie Befehle bes Generals v. Mollenborf treten:

31/2 Bataiffone

6 leichte Gefcute bes 10. Bunbed-Armee : Corps.

- Schtvabronen

Diefe Truppen muffen im Gefecht fo biel als irgend möglich auf einem Fled berivendet werben. Jedenfalls muffen gur Dedung ber Artillerie nur Truppen bes Bundes-Corps verwendet werben.

Der 2. Colonne werben fid, anschließen und burch ben General v. Bonin eingetheilt und berwandt werben:

4 Bataillone

11/2 Jager = Divifion

10 Schwabronen Dragoner

22 Gefdute

bie Bradlowichen Jager (100 DR.)

Schleswig = Holfteinsche Truppen.

11m 7 Uhr fruh fetzen fich in Betvegung bie 1. Colonne von Stenter : Muhle,

" 2. " Corgebrud aus.

Die 1. Colonne verfolgt ben Weg über Brekenborf und Dber-Gelf, die 2. bleibt auf ber Chauffee nach Schlestwig.

Die aus allen 3 Waffengattungen zu formirenben Abantsgarben beiber Colonnen wersen die Bortruppen des Feindes mit Entschiedenheit zurud und setzen sich in den Besitz des Kograbens (bei Ober=Selt).

General v. Möllenborf befett mit feiner Colonne die Stellung bes Rograbens.

Wenn, wie zu vermushen steht, die Avantgarde der 2. Colonne bis zum Kograben nur leichte feinbliche Truppen vor sich hat, so macht bas Gros bieser Colonne Halt bei Kropp und marschirt gegen Gr. Neibe ab, so wie der General v. Möllenborf die Stellung am Kograben eingenommen hat.

Gleichzeitig marfchirt bie Avantgarbe ber 2. Colonne bom Rograben ebenfalls nach Gr. Reibe ab.

Bahrend des Bormarsches dis zum Kograben hat die 1. Colonne sich durch Patrouillen in ihrer rechten Flanke mit den irregulairen Truppen der Holsteiner in Berbindung zu sehen und namentlich auf der Strafe von Brekendorf nach Fleckehn eine kleine Abtheilung vorzuschieben; die 2. Colonne läßt, bei Kropp angekommen, sofort ein kleines Detachement gegen Gr. Reibe vorgehen.

geg. Fürft Radziwill, Ben. - Lient, u. Divifions - Commandeur.

Der Anmarsch gegen Schlestig und ber Angriff erfolgte nun auf die in ber Disposition angegebene Beife.

Die Danen schienen einen Angriff im Minbesten nicht erwartet zu haben; ihre außerften Bortruppen wurden vollständig überrascht und zogen sich balb zurud. Die Preußen setzten sich baher ohne bedeutendes Gesecht in den Besitz bes ganzen sublich von Schleswig belegenen Terrains und drangen also viel weiter vor, als nach der Disposition beabsichtigt war.

Der General Haltett mit seinem Stabe war bis bahin Zeuge bes Angriffs. Da bas Gesecht beenbigt schien, so ritt er zurud, um sich von bem Zustande seiner im Anmarsch begriffenen Truppen zu überzeugen.

Spater ergab sich, bag zwischen ben Danen und Preußen noch ein hitziges Gefecht Statt gefunden hatte, burch welches bie Danen gezwungen worden waren, die Stellung von Schleswig zu raumen.

So waren die Preußen und zwar ohne unmittelbare Unterftutung von Seiten ihrer Berbundeten zu einem Ziele getommen, zu beffen Erreichung die Berwendung fammtlicher disponiblen Kräfte der Berbundeten beabsichtigt worden war, und die auf 2 Tage vertheilte Arbeit war in einem beschafft. — Da jedoch bie als Referve folgenben Abtheilungen bes 10. Armee Corps trotz eines angestrengten Marsches nicht naher als auf einen Abstand von 11/2 Meilen hatten herangezogen werben können, so konnte eine unmittelbare Berfolgung ber Danen mit frischen Truppen nicht eintreten, und die Folgen bes Sieges bei Schleswig, durch welchen allerdings die starte Stellung von Schleswig ges wonnen wurde, waren weniger bebeutend, wenn man etwa berudssichtigen will, daß es vielleicht hatte gelingen können, die Danen durch einen Angriff mit fammtlichen vereinigten Kraften total zu schlagen ober gar aufzureiben.

Es ift fpater bei Beurtheilung biefer Operation ben Breufen oft ber Bortvurf gemacht worben, bag ber Angriff nicht noch um einen Tag aufgeschoben wurde, um bie Division bes 10. Armee= Corps aus ihren Cantonnements fublich bon Renbeburg gang in bie Rabe gieben gu tonnen. Allein es fragt fich, ob ben Danen bann bie beabfichtigte Eröffnung ber Reinbfeligfeiten in ber Art ein Beheimniß blieb, wie bies wirklich am 23. ber Fall fvar, tvo fie burch ben Angriff formlich überrafcht tourben. Bei bem Runbichafterivefen, welches ben Danen ju Gebote ftanb, tann bie Beantwortung biefer Frage nicht zweifelhaft fein. Dag aber bie Breufen nicht fteben blieben und fich mit bem Terrain begnügten, beffen Erringung ihnen in ber Disposition als Tagewert bezeichnet worben war, fonbern bag fie bie Bortheile weiter berfolgten, welche ihnen bie gegludte Ueberrafchung bes Reinbes und ihr fraftiges und muthiges Auftreten gleich anfangs gewährten unb baf fie fo in einem Tage bollenbeten, mas Borficht und Rlugheit auf 2 Tage bertheilt hatte, tann ihnen nie jum Bortourf gereichen. Für bie Danen war ber Ueberfall ein Gludefall getvorben.

Die Abtheilungen ber mobilen Division bes 10. Armee Corps waren aus ihren verschiebenen Quartieren zwar fruhzeitig aufgebrochen - manche 4 Uhr Morgens -; ba fie fich inbessen mit Ausnahme ber schon am 22. per Eisenbahn nach Rendsburg beförberten beiben Batterien (Hannoversche Opfünder und Oldensburger Halbs-Batterie) noch süblich dieses Ortes befanden, so konnten sie begreisicher Beise am 23. Abends nicht bei Schlestwig stehen. Eine kleine Berzögerung trat außerdem für einzelne Abtheilungen, namentlich der Avantgarde, in Rendsburg ein, wo beim Ourchmarsche für die Truppen aus den Magazinen empfangen werben sollte, und wo Schwierigkeiten in Erlangung von Transportmitteln und beim Ausgeben der übrigens reichlich vorhandenen Borräthe in den Magazinen eintraten.

Die Infanterie und Artillerie der Avantgarde und die Ppfünder Batterie tamen bis Gr. und Al. Brekendorf, wo fie theils eng cantonnirten, theils bivouaquirten. Das Königin Sufaren Regisment rudte nach Fodbet, die Medlenburgsche Dragoner Division nach Rendsburg.

Die aus ber Medlenburgichen und ber Olbenburgichen Halbbrigade bestehende 2. Infanterie-Brigade vereinigte sich am Abend im Bivouac und engen Cantonnement bei den Dörfern Owschlag und Namstorf, 1 Stunde in subwestlicher Nichtung von Bretenborf entsernt. Die Infanterie der Brigade hatte dazu respective von Neumunster und Horst bis Nendsburg die Cisenbahn benutzt, war dabei aber durch einen kleinen Unfall auf berfelben ebenfalls im Marsche ausgehalten worden.

Die 5 Bataillone ber 1. Brigade (Marschald) rudten in Rendsburg ein, wo 2 Bataillone bieser Brigade (bas 2. Bataillon 2. Infanterie-Regiments und bas 1. Bataillon 3. Infanterie-Regiments) als Besatzung bleiben follten.

Bon ber Referve-Cavallerie kam das 1. Oragoner-Regiment nach Cubenstedt, das 4. Oragoner-Regiment nach Rönfeld — bicht bei Rendsburg, aber süblich davon — und die reitende Batterie nach Rendsburg.

Co war also bie Division am Abend bes 23. im Befents lichen auf nachstehenben Puncten concentrirt:

Abantgarbe und 2. Brigabe bei Brefenborf und Ramftorf.

1. Brigabe und Referbe-Cavallerie in und um Renboburg.

Das Sauptquartier ber Division tam nach bem Gute Friedrichshof, wo auch Seine Hoheit ber Herzog von Braunschweig fein Rachtquartier nahm.

Noch spat am Abend ritt ber General Haltett in ber Richtung nach Edernförbe, von wo nach ben eingegangenen Melbungen Kanonenschüsse gehört wurden, auf Recognoscirung. Unsgünstiges Wetter — Regen und Wind — verhinderten indessen, etwas Weiteres in Ersahrung zu bringen. Uebrigens wurden zur Sicherung ber rechten Flanke vom 1. Dragoner-Regimente noch einige Vorposten aufgestellt.

Bon ben Officieren bes Stabes ber Division war ber Secondes Lieutenant v. Arentsschilbt vom Hannoverschen Generalstabe als Ordonnangs-Officier jum Ober-Beschlähaber ber Armee commandirt worden. Der Lieutenant v. Arentsschilbt war als solcher baher im Treffen toahrend ber ganzen Dauer besselben gegenwärtig. Er wurde spaten burch ben Rittmeister v. Hammersstein vom Regiment Königin-Husaren in biesem Dienste abgelöset.

#### §. 7.

# Der 24. April.

Berfolgung des Feindes in 2 Colonnen. — Berhau bei Idftedt. — Die Division ficht auf den Feind. — Gekecht bei Bilichau. — Urberfall der Danischen Dragoner in Munkwolftrup. — General Haltett in personlicher Gefahr. — Secondes-Lieutenaut Graf Lufi. — Das Regiment Königins-Hufaren umgeht den Feind, erobert eine Standarke und macht Gefangene. — Gesecht der Hauptcolonne.

# 24. April (Oftermontag).

Rachbem bie Danen am 23. April aus ber Stellung von Schlestwig vertrieben tvorben tvaren, warb am 24. die Berfolgung bes Keindes und gwar in 2 Colonnen begonnen.

Die rechte Colonne, aus ber mobilen Division bes 10. Armees Corps bestehend, sollte, nachdem sie Schleswig erreicht hatte, auf der von dort nach Flensburg führenden Chaussee vorrücken; 5 Preussische Bataillone ber Brigade Möllendorf. — 2 Bataillone bieser Brigade blieben in Schleswig als Besatzung. — sollten ihr als Unterstützung folgen.

Die linke Colonne unter bem Commando bed Preußischen Generalmajors v. Bonin, aus Preußischen und Holsteinschen Truppen zusammengesetzt, sollte westlich von jener von Schubh (Rendez-vous) aus vorruden.

Die Abtheilungen ber Division hatten Befehl erhalten, mögslichst früh aufzubrechen. Dit Ausnahme ber 3 Bataillone ber Brigade Marsch ald — 2 Bataillone berselben blieben in Rendsburg als Besatzung zurud — war auch die Division turze Zeit nach 9 Uhr bei Schlestwig versammelt.

Die 3 Bataillone ber Brigade Marschaldt nämlich twaren auf die eingegangene Meldung, bag die Danen bei Kiel gelandet seien, statt um 4 Uhr Morgens, wie befohlen worden twar, erst um 7 Uhr von Rendsburg aufgebrochen. Sie konnten die Division an dem Tage nicht mehr erreichen und bivouaquirten in der nächsten Racht bei Schlestvig.

Die Division brach nun aus ihrem Rendez vous bei Schleswig auf, marschirte burch die Bivouacs ber Brigade Möllenborf bei Bustorf, bei welcher Gelegenheit die Preußischen Cameraben ben Borüberziehenben wieberholte hurrahs und hochs erschallen ließen, und schlug ben ihr vorgeschriebenen Weg, die Chaussevon Schleswig nach Klensburg ein.

Ihre Marschordnung war im Wesentlichen nachstehenbe: Abantgarbe mit ber 9pfunder Batterie, Reserve- Caballerie, 2. Infanterie- Brigade (Rangow). Die auscheinend ziemlich starke und theilweise verschanzte Stellung bei Ibstebt — 5/4 Meile nörblich von Schleswig — fand, die Division verlassen.

Die burch bie Position führenbe Chausse war burch ein natürliches Berhau gesperrt tvorben. 3tvei bide Eichbäume lagen quer über berfelben; eine kleine Brustwehr mit 2 Schieficharten bestrich bie Strafie.

Das 3. leichte Bataillon, welches an ber Tete marschirte, ließ inbessen burch seine Pionniere ohne großen Zeitverlust die Baume wegraumen. Es erschien bestwegen nicht einmal erforberlich, die Braunschweigsche Pionnier-Abtheilung, welche ber Braunschweigschen Batterie attachirt worden war und mit dieser marschirte, zu diesem Zwede an die Tete ber Colonne zu ziehen.

Beim Ibstedter Kruge fiel ber von ber linken Colonne von Schubn aus eingeschlagene Weg auf eine kurze Strede mit bemejenigen zusammen, ben bie rechte Colonne marschirte. Die Colonne Bonins burchkreuzte baher bie Colonne ber mobilen Division, woburch biefe etwa 11/2 Stunde in ihrem Marsche aufgehalten wurde.

Der Oberbesehlohaber ber Armee ließ bie Truppen bei bieser Gelegenheit vor sich vorbei befiliren. Das Wetter war nicht sehr gunftig, es regnete und sturmte.

Da bie Danen sich nach bem Treffen vom gestrigen Tage eiligst zuruckgezogen hatten, so war ihnen ein bedeutender Borssprung geworden und die Division marschirte bis Nachmittags 4 Uhr, ohne den Feind anzutreffen.

Erst um biese Zeit, two sie bei Frorup — 3 Meilen von Schlestwig und 11/2 Meile von Flensburg entfernt — ankam, stieß bie Avantgarbe auf einzelne feindliche Infanterie-Posten.

Augenscheinlich hatte die Arrieregarbe bes Feindes fich schon in Quartlere gelegt und fublich von Oversee gegen Frorup eine Infanterie-Relbwache aufgestellt.

Sofort wurde vom Bortrupp ber Avantgarde der Premiers Lieutenant v. Plato vom Königin "Jufaren Regimente mit einigen Hufaren rechts der Chaussee zur Recognoscirung vorgeschiett. Auch der General Haltett mit einigen Officieren seines Stades folgte dieser kleinen Abtheilung, welche die feindlichen Posten auch bald erreichte. Es gelang, diesen so zu imponiren, daß sie, obgleich sie hinter fast unzugänglichen Erdwällen standen, der Ausschung, die Gewehre wegzuwersen und sich zu Gesansgenen zu ergeben, sosort nachtamen. Die auf diese Art gesansgen genommenen 5 Jäger gehörten dem Dänischen 2. Jägers Corps an.

Als man nun auch von Eintvohnern aus Frörup erfuhr, bag ber Feind eine Abtheilung Jäger und 2 Geschütze in Oversee stehen habe, und baß auch in ben Dörfern seitwärts Dragoner lägen, tward beschloffen, mit Cavallerie Abtheilungen zu beiden Seiten vorzugehen, um ben feinblichen Abtheilungen two möglich ben Rudzug abzuschneiben, mit ber Hauptcolonne aber auf der Chausse vorzuruden.

Bu biesem Zwecke tourbe ber Premier-Lieutenant v. Plato vom Königin-Husaren-Regimente mit etwa 20 Pferben, gefolgt von einer Medlenburgschen Schwabron unter dem Rittmeister v. Bulow östlich von Oversee in der Richtung des Corfes Munkwolstrup vorgeschoben, um dem Feinde in die linke Flanke zu gehen.

Das Regiment Königin-Sufaren, mit 2 reitenden Boten aus Frörup versehen, umging in obiger Absicht ben nörblich bon Obersee liegenden Sankelmarker Sec.

Die andere Mecklenburger Schwadron aber wurde auf der Chausse vorgezogen und gegen Oversee in Marsch gesetzt. Auf sie folgte die Infanterie und Artillerie der Abantgarde mit dem 3. leichten Bataislone an der Tete. Der Rest der Division solgte dann in der früher angegebenen Ordnung.

Balb fah man aus Overfee 2 Danische Geschütze auf der Chaussee abziehen, benen eine Jäger-Abtheilung folgte. Später erfuhr man, bag biefe aus 2 Compagnien bes Danischen 2. Jäger-Corps bestanden.

Durch die Detachirungen in die beiben Flauken und burch bas Borruden auf der Hauptstraße entstanden nun drei befonbere Gefechte.

# 1. Gefecht bei Muntwolftrup.

Die rechts ber Chausse entsanbte Medlenburgsche Schwabron — Rittmeister v. Bulow — mit ben 20 Pferden bom Königin-Gusaren-Regimente — Premier-Lieutenant v. Plato — brang rasch gegen Muntwolstrup vor. Sier sah man bald feindbliche Oragoner hin= und hereilen, um zu Pferde zu gelangen. Leider machten morastige Wiesen es unmöglich, den Abzug von 2 Geschützen zu verhindern. Dahingegen gelang es der Thätigsteit des Rittmeisters v. Bulow und des Premier-Lieutenants v. Plato, eine Menge Gesangene zu machen, unter denen sich auch ein Officier besand. Mehrere Beute-Pferde, ein Bagages Wagen, eine Protze und eine Menge Wassen sielen in die Hände der Sieger. Obgleich die seinblichen Oragoner häusig Gebrauch von ihren Feuerwassen machten, war unser Verlust doch kaum nennenstwerth.

hier war es auch, wo ber General halfett, ber, begleitet bon seinem persönlichen Abjubanten, bem Capitain Leonhart, und seinem Orbonnang-Officier, bem Seconde-Lieutenant Grassen Lusi, bom Königlich Preußischen 2. Cuiraffier-Regimente, gegen Muntwolstrup weiter geritten war, Gefahr lief, von ber Pistole eines Danischen Oragoners getroffen zu werben. Der Orbonnang-Officier Graf Lusi erreichte ben Oragoner inbessen noch zu rechter Zeit mit feinem Pallasch und hieb ihn bom

Pferbe, obgleich ber Dragoner bem Grafen bie Piftole ins Geficht abbrudte, jum Glud aber fehlte.

#### 2. Gefecht bes Regiments Ronigin : Sufaren.

Das zur Umgehung bes Sankelmarker Sees betachirte Regiment Königin-Husaren rückte in der rechten Flanke des auf der Chaussee abziehenden Feindes immer tweiter vor, und es gelang dem Regiment, indem es den beinahe 1 Meile langen Weg mit großer Raschheit zurücklegte, die Chaussee deim Bilschauer Kruge zu erreichen, ehe der retirirende Feind dasselbst angekommen war, und demselden auf diese Art den Weg zu derlegen. Von Varderup kommend, zog sich zwar eine feinbliche Schwadron in der Richtung nach Flensburg zurück; ein großes Moor, welches zwischen bieser und dem Regimente lag, verhinderte letzteres indessen, selbst nur einmal erspähen zu können, wohln sie sich wandte, um so weniger war es dem Regiment möglich, diese zu erreichen.

Der Commanbeur bes Regiments, ber Oberftlieutenant b. Plate, ftellte nun hinter bem Bilfchauer Aruge bie 1. und 2. Schwadron in ber Rabe ber Chaussee auf und behielt bie 3. in Reserbe.

Das turze Zeit vorher in dem coupirten Terrain füblich des Bilschauer Kruges begonnene Tirailleurseuer ließ den Oberstlieutenant v. Plate glauben, daß Bilschau und das umsliegende coupirte Terrain nur von feindlicher Infanterie besetzt sei; da kamen plöglich Danische Oragoner im Trade von Munkswolftrup heran, die augenscheinlich det Bilschau die Straße nach Flensburg zu erreichen suchten.

Der Oberftlieutenant v. Blate ließ barauf fofort burch bie 1. Schwabron (Rittmeister v. Schwanewebe) bie Chaussee besetzen und bahinter bie 2. Schwabron (Rittmeister Gubewill) in Division8-Colonne aufmarschiren.

Raum war biefe Aufstellung genommen, so brachen bie Danischen Dragoner herbor, wurden aber von ben auf ber Chauffee aufgestellten Schwabronen so entschlossen chargirt, bag sie nach kurzer Gegenwehr sich zu Gefangenen ergeben mußten.

Ein Theil ber Oragoner versuchte noch auf bem Felbwege zu entkommen, ber auf ber westlichen Seite ber Strafe bei Bilfchau in biese einmunbet, wurde aber baran burch bie in Referve gehaletene 3. Schwabron (Rittmeister v. Daffel) verhinbert.

Das Refultat biefes Gefechts war die Gefangennehmung von 1 Oberst, 4 Officieren, 45 Oragonern und 33 Pferben. Auch ward die Standarte des Regiments — des Danischen 5. Oragoner Regiments — erobert. Letzteres geschah durch den Quartiermeister Werkmeister und den Hugfaren Obers biet, beibe von der 1. Schwadron. Der Quartiermeister machte durch einen hieb den Fahnenträger kampfunfähig und der Hufar entris ihm dann die Standarte.

Rady Ablegung ber Baffen tourden die Gefangenen unter bem Commando bes Seconde Lieutenants v. b. Buffche nach Oversee gebracht. Mehrere Verwundete, so twie auch eine Menge Oragoner, welche sich auf den Heuboden des Gehöfts flüchteten, besgleichen 15—20 Pferde konnte das Regiment nicht mit fortsenden, weil während bessen die sich auf Bilschau zurückzieshende seindliche Infanterie hier angekommen war und nun das Regiment in's Feuer dieser Infanterie gerieth. — Das Regisment nahm deswegen etwa 300 Schritte seitwärts von Vilschau eine Stellung, und vertauschte selbst diese, als die seindlichen Rugeln dasselbe auch hier noch erreichten, mit einer noch etwas entsernteren, welche es erst nach Veendigung des ganzen Gesechstes berließ.

Das Regiment hatte bei biefem Gefechte nur 2 verwundete Trompeter (leichte Schuftwunden), 1 todtes und 3 verwundete Pferde. Sammtliche Mannschaft hatte fich sehr entschloffen und kampflustig gezeigt, namentlich war die 1. Schwadron ihrem Rittsmeister mit lobendwerther Entschloffenheit beim Angriff gefolgt. Sammtliche Trompeter hatten sogar von ihren Baffen Gebrauch gemacht.

Beiläufig mag hier noch bemerkt werben, bag biefes Gefecht Statt fand, nachdem bas Regiment einen nicht unbebeutenben Marsch gemacht hatte, indem die Entfernung Bilschau's von Fockbet, bem letzten Rachtquartier bes Regiments, schon in geraber Linie fast 7 Meilen beträgt.

# 3. Gefecht ber Saupt = Colonne.

Muf ber Chauffee marichirent, gelang es ber Saubt Colonne nicht, bie feinblichen Jager noch in einem einigermaßen offenen Terrain au erreiden. Die borantrabenbe Dedlenburgiche Schwabron traf bie Sager ichon hinter einem ichntenben fleinen Terrain-Abfdnitte, ber bie Chauffee beftrich. 216 ber Commanbeur ber Dragoner = Divifion, ber Major b. Beloto, aus biefem Grunde bie Schwabron gurudgog, erhielt er bom Dberbefehlshaber ber Urmee, ber in ber Dahe hielt, trot ber Delbung über bie Urfache bes Burudgehens, ben Befehl, bie Jager anzugreifen. Der Major Q ... bom Preufischen Generalstabe überbrachte biefen Befehl. Der Dajor Q ... hielt übrigens anfangs bie feinblichen Jager hinter ben Baumen an ber Chauffee fur Bauern und fprach biefes gegen ben Dajor b. Below aus. Below behaubtete, es feien feinbliche Jager, es entftanb ein fleiner Mortmechfel, in Folge beffen ber Major b. Below aber bie Schwabron umtehren und gegen bie Jager borruden lief.

Die feinblichen Schützen zogen sich nun quer über bie Chaussee auf eine morastige Wiese zurud. Der Major v. Below ließ bie auf ber Chaussee entlange trabenbe Schwabron linke einschwenken und sturzte sich von ber Chaussee herunter auf bie

in ber Wiese zu einem Quarrée zusammenlaufende Abtheilung. Allein die morastige Wiese machte jede Annäherung fast unmögslich. Mehrere Pferde versanken in dem Moraste. Ein nahed Gewehrfeuer empfing die Chotirenden, und die Schwadron mußte sich zurückziehen. — Ihr Verlust bei diesem Choc betrug an Getöbteten 1 Unterofficier (Riebe) und 6 Pferde, an Blefsirten 5 Oragoner, an leicht Gequetschten 3 Oragoner.

Bahrend beffen war bas 3. leichte Bataillon herangekommen. Sofort wurden die Schützen besselben in dem links der Chausse liegenden Gehölze aufgelöset. Sie stießen aber erst auf der entgegengesetzen Seite besselben auf die Feinde. Diese hatten das coupirte Terrain in den Wiesen und am Fuße der süblich vom Bilschauer Aruge links der Chaussee liegenden kleinen Terrainwoge start mit Tirailleuren besetzt, und vertheibigten diese ihre Stellung mit großer Hartnäckssteit und Ueberlegenheit gegen die Schützen, welche theils auf der Chaussee, theils am Rande des Gehölzes vorzudringen suchten.

Erft als nach einiger Zeit bas Bataillon zur Unterftutzung feiner Schuten herankam, wurden bie Feinde zum Beichen gebracht.

Die 1. Division (Bug) wurde hierzu auf ber Chaussee ben Schützen zur Gulfe gefandt und bie 2. Compagnie in bem Gehölze ben Feinben in die rechte Flanke betachirt; beibe Abtheislungen aber wurden später noch verstärkt, jene burch die 2. Disvision, diese durch die 5. Division.

Run erft zog fich ber Feind über bie Terrainwoge, beren Krone er anfangs auch noch burch seine Tirailleure vertheibigte, hintweg in bas hinter berselben neben Bilschau liegenbe, von Gräben und Erbauswürsen start coupirte Terrain zurück.

Es gelang nun, ben Feinb in ben engen Raum hinter ber Woge zusammenzubrangen. Sierbei nahm auch ein Bug ber Medlenburgichen Jäger thatig Antheil.

Allein die Feinde leisteten auch hier noch tapfern Wiberstand. Da ward bas 2. Braunschweigsche Bataillon (Major v. Specht) zu einer Bajonnet-Attake herangezogen. In Colonne von Compagnien formirt, rudte baffelbe, auf seinem rechten Flügel von ben 3 Reserve-Divisionen bes 3. leichten Bataillons unterstützt, über die mehrfach genannte kleine Terrainwoge vor und brach mit bem Bajonnet ein.

hierbei war es, wo ber Pr. Lieut. Fride vom Braunsichweig. Generalftabe, von einer Flintenkugel gefährlich am Kopfe getroffen ward, bag man ihn anfänglich für tobt hielt. — Dem Abjubanten haberland wurde bas Pferd unterm Leibe erschoffen.

Diesem überlegenen Angriffe vermochte bie kleine tapfere Schaar nicht zu widerstehen. Ihr Commandeur, der Major v. Stirup, war gefallen, ein Capitain (v. Bestergaard) verwundet und ihre Reihen waren gelichtet. Das tapsere Hauflein mit 4 Officieren mußte sich der überlegenen Mehrzahl ergeben. In Bilschau nahm das 3. leichte Bataillon dann auch noch 12 Danische Oragoner gesangen, die sich in den Ställen u. s. werstedt hatten.

Lom 3. leichten Bataillone hatten sich bei biesem Gefechte besonbers die Schützen und namentlich das 2. Peloton (Halbzug) derfelben unter ber unmittelbaren Leitung des Seconde-Lieutenants Brauns ausgezeichnet. Dieses Peloton war langere Zeit, ebe es unterstützt wurde, einem überlegenen feinblichen Feuer ausgesetzt; während dieser Zeit wurde auch der Seconde-Lieutenant Brauns und der Corporal Stolze dieser Abtheislung verwundet.

Von den übrigen Abtheilungen der Avantgarde war noch das 1. Braunschweigsche Bataillon und die Braunschweigsche Batterie östlich der Chaussee in der Höhe des Gehölzes aufgestellt. Die Artillerie kam aber nicht zum Schuß. Als sich während des Gefechts schräg rückwärts von Bilfchau Cavallerie-

Abtheilungen zeigten, schien auch für die Batterie der Augenblick gekommen zu sein, den ersten Schuß zu thun, allein man erkannte in dieser Cavallerie bald bas Königin-Husaren Regisment, welches den Feind umgangen hatte.

Nachbem bie Borposten ausgestellt worben waren, bezog die Dibision auf Befehl bes Generals Brangel ihre Bivouace, und zwar: die Avantgarbe bei Overfee, die Reserve Cavallerie und die 2. Infanterie Brigade bei Frorup.

Das hauptquartier ber Divifion fam nach Overfee (Schulhaus), twohin auch ber Oberbefehlshaber ber Armee bas feinige verlegte (Pfarrwohnung).

Die Braunschweigsche Ambulance warb in bem neuen Birthshause an ber Chauffee etablirt und entwickelte rasch eine große Thatigkeit, wozu es ihr freilich an Gelegenheit nicht fehlte.

Die Trophäen bes Tages bestanden aus einer Standarte, einigem Fuhrwerke, einer Menge von erbeuteten Pferden und Waffen und aus 282 Gefangenen, worunter 1 Oberst, 3 Ritt= meister und Capitains und 5 Lieutenants.

Die Ramen ber gefangenen Officiere maren:

Dberft v. Aftrup | bom 5. Dragoner-Regimente.

Br. - Lieutenant b. Morgenstjerne Seconbe - Lieutenant b. Sperling bom 5. Dragoner - Regis

Seconde=Lieutenant v. Jeffen Capitain v. Beftergaarb

(bermunbet)

Capitain b. Scharfenberg Premier=Lieutenant b. Hein Seconde=Lieutenant b. Borch bom 2. Jäger . Corpe.

Der Berluft ber Avantgarbe betrug: Tobt: 2 Unterofficiere, 11 Pferbe. Berwundet: 2 Officiere [Seconde-Lieutenant Brauns und Premier-Lieutenant Fride (töbtlich)],

1 Unterofficier,

17 Colbaten - 11 Pferbe.

Total 20 Mann.

llebrigens wurben die gefangenen Danischen Officiere mit allen ben Rudsichten behandelt, auf welche ein ehrenvolles Mißzgeschick einen wohlbegründeten Anspruch hat. Der General Haltett ließ dem Obersten v. Aftrup' seinen Reisewagen mit Pferden und Bagage zurückstellen; die Officiere wurden, nachdem sie ihr Ehrenwort gegeden hatten, sich nicht entsernen zu wollen, nicht weiter bewacht und erhielten ihre Seitengewehre wieder. Auch lud sie der General Abends zum Essen, und die Officiere seines Stades theilten mit den gefangenen Cameraden während der Racht das Strohlager in der Schulstube von Oversee. Der Major Müller nahm den Obersten mit in sein Quartier.

So enbete ber Tag und ein Gefecht, welches an und für sich betrachtet, nur ein wenig bebeutendes genannt werden kann, benn es war nur ber Kampf einer kleinen Schaar von 2 Compagnien bes 2. Jäger-Corps und etwa 1 Schwabron bes 5. Dragoner-Regiments mit einer überlegenen Macht; allein bas Gefecht erlangte in boppelter Beziehung eine Wichtigkeit, benn auf feinblicher Seite brachte es, wie später bekannt geworben ist, eine solche Entmuthigung hervor, daß die Danen allen regelmäßigen Wiberstand aufgaben und in ziemlich aufgelöseter Ordnung sich nach der Insel Allen und nach Jütland zurückzogen, während auf unserer Seite der Muth unserer jungen Truppen, die an diesem Tage die Feuertaufe erhielten und diese Prüfung rühmlichst bestanden, bedeutend gehoben wurde.

#### 8. 8.

# Bom 25. bis 28. April.

Berfolgung sortgesett. — Flendburg vom Feinde geräumt. — Eintge feindliche Schlsse werden durch die Braunschweigsche Batterie und die Hannoversche Philuder Batterie aus dem Hafen vertrieden. — Die Division bei Bau angelangt, wird theils auf der Setraße nach Apensrade, theils auf der nach Sonderburg vorgeschoben. — Hauptquartier des Generals Halfert in Holedol. — Muhetag. — Premier-Lieutenant Cordemann als Parlamentair in Sonderburg, — Lagesdesesch Brangel's. — Generalmajor v. Mettberg soll das Commando der in Nendböurg zurückgelassenn 3. Hannoverschen Bataillone übernehmen. — Division rückt über Quard und Grabenstein gegen Sondersburg von. — Detachirung des 1. Bataillons 3. Hannoverschen Insanterie-Regiments von Kendböurg nach Kiel. — Stimmung der Einwohner im Sundewitt. — Hauptquartier Wrangel's in Apenrade.

#### 25. April.

Die Armee seigte heute die Berfolgung des Feindes fort. Die Division ruckte am frühen Morgen gegen Flensburg vor, General v. Wrangel befand sich wiederum selbst an der Spitze der Colonne. Schon war das Gros der Division in der Nähe von Flensburg im Begriff, eine breitere Form anzunehmen, weil ein hartnädiger Kampf bevorzustehen schien, als die Bortruppen meldeten, daß die Stadt von den Dänen bereits geräumt und von den Freischaaren besetzt sei, die durch das Angler Thor einzgebrungen waren. Nur in dem Hasen besanden sich einige bewassinete seinbliche Schiffe, welche die am Meerbusen entlang lausende Hauptstraße nach Apenrade beschießen konnten, im Fall unsere Truppen diese einschlägen.

Die hannoversche Opfünder Batterie und die Braunschiveigsche Batterie erhielten bestwegen Befehl, diese zu beschießen und zu vertreiben.

Die Braunschtweigsche Batterie — Major Orges — nahm bazu eine Stellung unmittelbar am 11fer bes hafens unb eröffnete aus biefer gut gebeckten Position bas Feuer gegen bie vorbersten seinblichen Schiffe, die aus 2 Kriegs Dampsichiffen und 3 Kanonenboten bestanden, auf eine Entsernung von etwa 1400 Schritten. Die Batterie feuerte größtentheils mit Shrapnels. Das kleinere ber beiben Dampsichiffe entsernte sich balb. Dann begann aber von Danischer Selte ein ziemlich heftiges Feuer gegen die Batterie, die nur durch den günstigen Umstand vor allem Berluste bewahrt blieb, daß die Leute beim Crepiren der schweren seinblichen Bomben einen bicht vorliegenden Graben und ein nebenliegendes Gebäude zu ihrer Deckung benutzen konnten.

Rach 84 Schuß und Wurf, twelche die Braunschiweigsche Batterie that, hatte sie denugthuung zu sehen, daß der große Danische Kriegsdampfer die Kanonenbote in's Schlepptau nahm und sich zuruckzog.

Der Major Orges lobte in seinem Berichte über bieses kleine Gesecht ben Gifer, ben Muth und die Besonnenheit, welche die ihm untergebenen Officiere, Unterofficiere und Artilleristen bei bieser Gelegenheit bewiesen hatten.

Die hannoversche Ppfünder Batterie that von einer hoher und entfernter liegenden Position ungleich weniger Schuffe und Burfe, weil biese zu bohrend wurden und ungeachtet bes grogeren Calibers ber Gefchutze nicht so erfolgreich fein konnten.

Die Division folgte übrigens nicht ber großen hauptstraße, bie über Crusau nach Apenrade führt, sonbern schlug, weil diese von den Schiffen bestrichen twerden konnte, von Flensburg aus die Straße nach Bau ein. Auch hier twar vom Feinde Nichts zu sehen. Die Danen hatten mit einer solchen Gile und, wie es hieß, in einer solchen Auflösung Flensburg geräumt, daß mit Recht bermuthet twerden konnte, sie twürden ohne tweiteren Wibersstand Schleswig räumen und sich nach Jütland ober auf die Inseln zurückziehen.

Als ber General Wrangel um 3 Uhr Nachmittags bei Bau ben Befehl zum Halten ertheilte und Quartiere antweisen ließ, schwand die Hoffnung, ben Feind heute noch zu erreichen. Der Medlenburgsche Major v. Zulow, welcher in der Richtung von Apenrade als Parlamentair vorgeschickt worden war, kehrte zurück, ohne auf einen Feind gestoßen zu sein. Danische Fuhrewerke, Wassen und Marodeure wurden zwar eingebracht, es gelang indessen nicht, etwas Näheres über den Feind zu ersahren. Hieran war vorzüglich der Umstand Schuld, daß die Armee jetzt ben banisch redenden Theil von Schlesting betrat und baß die Einstwohner nicht zu bewegen waren, Nachrichten zu ertheilen.

Die vom Oberbefehlshaber ber Armee ber Division für bie Racht angewiesenen Quartiere twaren nachstehende: Die Avantgarbe twurbe von Bau aus auf Holeböl zu birigirt und gelangte baburch auf ben Weg, der von der Apenrader Hauptstraße absgehend über Gravenstein nach Soderup, die beiden Braunschtweigsschen Bataillone, die Braunschtweigsschen Bataillone, die Braunschtweigsschen Bataillone, die Braunschtweigsschen Batterie und reitende Batterie famen nach Holeböl, two die Truppen größtentheils bivouaquiren mußten; das 3. leichte Bataillon nach Oftergeil; die Medlendurgschen Jäger nach Kielstrup. Die zur Avantgarbe gehörenden Medlendurger Dragoner twaren in Flensburg beim Kreuzen der Colonnen abgedommen und blieben auf Besehl des Generals Brangel in Flensburg. Hier blieb auch das Medlendurgsche Garbes Grenadiers Bataillon als Bessatung.

Die 2. Infanterie-Brigabe (Rangow) bezog Quartiere in Beibed und Umgegend und bedte fo ben fogenannten Ochfenweg. Die 1. Infanterie-Brigabe (Marfchald) blieb in Alensburg.

Der Referbe Caballerie tourben bie beiben Derter Kitschelund und Schmebebh angewiesen. Letteres war aber beim Eintreffen bes 4. Dragoner Regiments so von Holsteinschen Freischaaren

in Befdlag genommen, bag bas Regiment ebenfalls größtentheils biponaguiren mußte.

Der General Saltett beabfichtigte fein Sauptquartier in Erufau zu nehmen, twogu bas bon weitem ftattlich aussehenbe Bohngebaube einzulaben fchien, und fchidte bestwegen ben Capiain Leonhart borthin. Ale biefer aber in Begleitung pon einigen anberen Officieren bes Stabes bafelbft antam, warb er bon ben Schuffen feinblicher Freischaaren empfangen, bie fich in bem bortigen ausgebehnten Beholze noch gehalten hatten. Diefes beranlafte, bag nun Solebol jum Sauptquartier gewählt murbe. welcher fleine Ort nun noch mehr überfüllt wurde. Beilaufig mag erwähnt werben, bag bie Officiere bes Ctabes, welche nach Erufau geritten maren, bort Reugen einer eigenthumlichen Scene wurben. Alle fie nämlich Deutsche Freischaaren bamit beschäftigt fanben, bie Schwane auf bem Erufauer Mühlen = Teiche tobt gu ichiegen und fich barüber migbilligent augerten, trat ber Ruhrer ber Freischaaren zu ihnen hinan und erbat fich eine Patrouille, um feine Leute berhaften gu laffen, was natürlich abgelehnt wurbe.

Bon ben Bortruppen ber Division warb gegen Abend noch eine Recognoscirung ber Strafen nach Grabenstein und Quard ausgeführt, allein auch biese brachte teine weitere Nachrichten über ben Feinb.

#### 26. April.

Die Division sollte heute gegen Mittag aus ben in einer sehr magern Gegenb bezogenen Quartieren ausbrechen, als ber Gegenbefehl eintraf, tvahrscheinlich veranlagt burch bie Rachricht, bag bie Danen sich gang bom festen Lanbe zuruckgezogen hatten.

Es wurde baburch möglich, die Truppen, welche gestern sehr eng gelegen und bestwegen zum Theil bivouaquirt hatten, etwas weitläufiger zu bislociren.

Die Beforgniffe hinfichtlich ber Berpflegung, welche anfangs entstanden waren, entschwanden heute nicht nur durch das endliche Eintreffen der für die Division schon in Holstein gebildeten Berpflegungs-Colonne unter dem Hardesvoigt Paulh, der den ins große Hauptquartier abberusenen Hardesvoigt Jacobsen bei der Division als Regierungs-Commissar ersetzte, sondern besonders durch die Nachricht, twelche eintras, daß das Amt Sonderburg — der Sundewitt — eine überaus fruchtdare Gegend, der Division überwiesen sei und daß sie morgen den Marsch dorthin antreten solle.

In bem aus bem großen Hauptquartier erhaltenen Dislocations : und Marfch-Tableau stand: Die Ortschaften im Amte Sonderburg und östlich weiter dis zur Stadt Sonderburg. Die se seibt wird, wenn es die Umstände zulaffen, mit 1 Bataillon und 1 Schwadron besetzt. Die übrigen Truppen bleiben diesseits des Wassers. Es mag diese Bemerkung als ein Beweis dienen, daß unser Aundschaftswesen trotz der Sympathien, die wir dei den Einwohnern erwarten dursten, und durchaus keine zuverlässige Nachricht darüber geliesert hatte, wo die Dänen geblieben waren. Wußte man, daß ein großer Theil nach Alsen gegangen war, und daß dor Sonderburg eine Menge Kriegssschrzeuge lagen, so würde das Tableau schwerlich die obige Besmerkung enthalten haben.

Der Premier-Lieutenant Corbemann bom hannoberschen Generalstabe wurde heute als Parlamentair mit einem Briefe bes Generals b. Brangel nach Sonderburg geschickt. Es wurde demselben bon den Feinden gestattet, nach Alfen hinüber zu gehen und den Brief an ben commandirenden General von hedem aun selbst, persönlich abzugeben. Rach seiner Angabe arbeiteten die Danen an Berschanzungen, die den lebergang über den schmalen Meeresarm verhindern sollten, der die Insel Alsen bei Sonderdurg vom sessen verhindern sollten, der die Insel Alsen der Sonderdurg vom festen Lande trenut. Es lagen mehrere Corbetten und andere bewassingte Schiffe in der Rabe. Der

Bremier = Lieutenant Corbemann glaubte biel regulaires Militair. permifcht mit bemaffneten Bauern, bemerft au haben.

In bem heute aus Rlensburg erlaffenen Tagesbefehle bantte ber Oberbefehlehaber ber Urmee, General b. Brangel, ben Truppen für bie Singebung, welche fie bei ben Anftrengungen ber letten Tage bewiesen hatten, jumal ba biefe noch burch ichlechtes Wetter und jum Theil aufgeweichte Bege gesteigert inorben maren.

Der Tagesbefehl bemertte, bak, fo lange bie Rriegs = Berhaltniffe es gestatteten, Die Truppen porläufig nur in fleinen Marichen bewegt und überall in Cantonnemente untergebracht werben follten, machte aber ausbrudlich barauf aufmertfam, bak bie Giderftellung gegen feinbliche Ungriffe unter teinen Umftanben unterlaffen werben burfe, und bag namentlich bie Ruften im Muge behalten werben mußten, um etwaige Landungen gu berhinbern, ober ichon gelandete Truppen fofort mit Rraft befampfen au fonnen.

Bom Ronige von Sannover war ber General Salfett benachrichtigt worben, baf ber Generalmajor b. Rettberg gur Division beorbert fet, um bas Commanbo einer Brigabe au übernehmen, und bag ju biefem 3wede bie Sannoverfchen 6 Linien-Bataillone in 2 Brigaben getheilt tverben follten. - In Renboburg war nämlich bas 1. Bataillon bes 2. Infanterie-Regiments, aus bem Lanbe fomment, am 25. jur Divifion geftoken.

Die 3 in Renbeburg befindlichen Bataillone:

1. Bataillon bes 2. Infanterie = Regimente

1.

murben nun unter bem Commando bes Generalmajore b. Rett= berg, nachbem fich biefer am 25. beim General Saltett perfonlich gemelbet hatte, ju einer Brigabe formirt, Die ben Ramen

ber 3. Brigabe erhielt, und beren einstweilige Bestimmung bie Besetzung von Rendsburg blieb. Die 1. Brigabe (Maridald) bestand von nun an nur aus 3 Bataillonen und ber Opfander Batterie.

Fur bas hannoversche Contingent ber Division traf heute ber Stabsarzt Dr. Bimmermann mit ber Ambulance in Bau ein.

#### 27. April.

Die Division rudte heute bem erhaltenen Befehle gemäß bis gur öftlichen Rufte Schleswigs bei Sonberburg Fahr vor.

Da bon ben Borpoften gemelbet worben war, bag bei Rintenis, too bie nach Grabenftein und Conberburg führenbe Saubtftrafe fehr nahe am Meere entlang lauft, 2 Ranonen= bote fich placirt hatten, augenscheinlich in ber Absicht, um ben Borbeimarich bon Truppen auf ber Strafe zu beläftigen, fo beschlof ber General, biefe exponirte Stelle ju umgehen, und ließ bestwegen bie Division über Quare nach Grabenftein marichiren. 11m 9 11hr Morgens brach bie Division von Quars, welches als Rendezvous bestimmt worden war, auf und marfchirte bahin auf bem engen, bon hohen Aniden\*) eingeschloffenen Bege in einer Colonne, ba bas Terrain ben Marich in mehreren Colonnen nicht gestattete. Gine Schmabron bes Sannoverichen 1. Dragoner - Regimente bilbete bie Bebedung ber nachfolgenben Baggge. Eine Ceitenpatrouille, welche auf ber großen Strafe über Rintenis borging, warb auch wirklich bon ben Ranonenboten beschoffen - eine Ehre, welche auch bem Beneral Saltett wiberfuhr, ber mit einigen Officieren feines Stabes biefen Weg eingeschlagen hatte, um fich perfonlich bon ber gemelbeten Befahr ju überzeugen.

<sup>\*)</sup> Erbmalle von 3 bie 4 Fuß Sobe, meiftens von 2 fleinen Graben eingefaßt und in ber Regel von einer bichten Sede gefront.

Als die Spite der Division bei Gravenstein anlangte, stieß sie auf einen Danischen Parlamentair — ben Premier-Lieutenant v. Dreher, Abjudanten des Danischen commandirenden Generald — ber an ben General v. Brangel das Antwortschreiben auf das Tags zuvor durch den Premier-Lieutenant Cordemann abgegebene Schreiben überdringen sollte. Der Parlamentair nebst Trompeter wurde unter Begleitung des Seconde-Lieutenants d. Arentsschildt vom Hannoberschen Generalstade nach Flensburg in's Hauptquartier geschickt.

Bei Grabenstein erreichte die Dibiston wieder die große Strafe und rudte nun über Abbol und Rubel gegen Sonders burg bor.

Schon unterwegs erfuhr ber General, bag bie Feinde auf ben Höhen von Duppel Berschanzungen angelegt hatten, die aber wahrscheinlich noch nicht vollendet und auch noch nicht mit Geschützen versehen seien, daß indessen beabsichtigt werbe, in der kommenden Nacht ober am folgenden Tage die Geschütze in die Berschanzungen einzusühren.

Der General beeilte nun ben Marich, bezweiselte aber nicht, ben Feind in ber ftarten Stellung auf den Höhen von Duppel anzutreffen.

Alls die Division nun jenseits bes Dorfes Rübel bas zwisischen biesem und Duppel liegende Gehölz, die Buffel-Roppel, erreicht hatte und aus demselben bebouchirte, wurden allerdings eine Menge Berschanzungen auf den Duppeler Höhen sichtbar, auf welchen seindliche Posten standen, allein wir erkannten bald, daß die Berschanzungen undollendet geblieden waren.

Bahrend biefer Recognoscirung ber feinbliden Stellung war bie Division in und bei ber Buffel-Roppel concentrirt aufgestellt worben.

Alls nun bie Dibifion fich gegen bie Schangen in Bewegung fehte, zogen bie feinblichen Poften ab; bie Dibifion fanb bie

Position bom Feinbe berlaffen, fie nahm bie Goben in Besitz und begann fofort die aufgeworfenen Schangen ju gerftoren.

Die von ben Danen verschanzte Position umfaste ben zwisschen Duppel und Sonderburg besindlichen sogenannten Duppeler Berg. Diese seitdem so bekannt gewordene Höhe liegt 1800 bis 2000 Schritte westlich bes Alfen Sundes und springt gegen diesen und die offene See in einem Halbstreise aus, dessen Mittelpunkt sich auf der Höhe selbst besindet, und bessen Radius im Durchschnitt etwa 1500 Schritte beträgt. Der Alsen Sund trennt die Duppeler Höhe von Alsen und zunächst von Sondersburg, und ist hier 3 — 400 Schritte breit.

Bahrend die Kuften auf Alfen sich ziemlich steil erheben, steigt das Terrain auf dieser Seite des Alsen Sunds und namentlich von der Fährstelle aus nur allmälig die zur Krone des Berges. Trotz deffen und obgleich das diesseitige User des Sonderdurg Fähr im Bergleiche mit dem gegenüber liegenden User nur niedrig genannt werden kann, ist dasselbe hoch genug, um sowohl die Fährstelle selbst, als auch den ganzen Wasserspiegel des Alsen Sundes die Sonderdurg vollständig zu decken und so dem Auge des auf der Höhe Stehenden Alles zu entzieshen, was an jener Stelle des Sundes vorgenommen wird. Auf der Krone des Düppeler Berges desinden sich eine Menge Kuppen; diejenige, auf welcher die Windsmühle liegt, kann als der dominirende Puntt der Position angesehen werden.

Auf biefen Ruppen befanden sich nun größtentheils bie bon ben Feinden angelegten Schanzen, sie waren aber unbollendet und nicht armirt. Dahingegen wurden sofort mehrere feindliche mit schwerem Geschütze armirte Batterien langs ber Kufte bon Alfen entbeckt.

Diefe, fo wie ein großeres bewaffnetes Schiff, ein Rriegs-Dampficiff und mehrere Ranonenbote, welche vor ber Sonderburger Sahre lagen, fuchten nun gwar bie Demolirungs Arbeiten an ben Schangen burch Bombenmurfe zu verhindern, thaten aber teinen Schaben.

An einen Uebergang auf die Infel Alfen war übrigens nicht zu benten, felbst wenn auch die Uebergangsmittel sich vorgefunden hatten. Es ward im Gegentheil das Uebergewicht klar, welches der Gegner hier besaß, weil er die See beherrschte. Die Bedeutung der Düppeler Position für uns und die Wichtigkeit Sonderburgs für die Danen sprangen beswegen auch sofort in die Augen.

Der General Saltett bestimmte hierauf die beiben Braunschweigschen Bataillone gur Befetzung ber Position und ließ bann bie Division rudwärts in Cantonnements abrucken.

Das Wesentlichste bieser Dislocirung bestand barin, daß die Avantgarde in Düppel und Umgegend, die 2. Brigade in Satrup und Umgegend, die 1. Brigade in Gravenstein und Umgegend und die Reserve-Cavallerie in und um Beuschau einquartirt wurde.

Das Sauptquartier ber Divifion fam nach Rubel.

Beim Ausgeben bes diese Dislocirung anordnenden Befehls an die Officiere des Stades und die Abjudanten der verschiedenen Abtheilungen, welches auf der großen Straße am Düppeler Berge Statt fand, ereignete sich der besondere Gludsfall, daß eine schwere seindliche Bombe mitten unter die in Menge versammelten Officiere und Ordonnanzen schlug, aber nicht den mindesten Schaden anrichtete, weil sie tief in die Erde schlug und blind ging.

Aus Rendsburg war im großen Hauptquartier die Melbung eingegangen, daß Riel von feinblichen Kriegsschiffen bedroht sei. Der General v. Brangel befahl sofort, daß das 1. Bataillon des 3. Infanterie-Regiments nach Kiel marschire und daß der Commandeur (Oberstlieutenant Meher) als felbstständiger Posten-Commandant seine Melbungen birect an ihn einreiche. Das Bataillon rückte daher nach Kiel ab.

# 28. April.

Da bie Truppen ber Division in ziemlich weitläuftigen Cantonnirungen lagen, die Stimmung der Einwohner im Sundeswitt aber mehr danisch als deutsch zu sein schien, und die Danen, im Besitz einer Marine, von Alsen aus allenthalben zu landen im Stande waren, so hatte die Division besondere Sicherheitsmaßregeln zu nehmen, und diese traten nun allmälig an der ganzen Küste des Sundewitts entlang in's Leben. Zu diesem Zwede tam es sehr gelegen, daß in Gravenstein ein Exemplar der Danischen Karte der Academie der Wissenschaften entbedt wurde. Bis dahin hatte man sich mit der Olsenschen Karte von Schleswig und der Generalstads-Karte der Monarchie behelssen müssen.

llebrigens erhielten bie Truppen auch fofort Befehl, Croquis einzuliefern.

Die von ber Division gegen bie Feinbe auf Alfen gezogene Sicherheits-Atmosphare begann bei Schmoel (3. leichtes Bataillon), lief über ben sublichen und öftlichen Hang ber Duppeler Berge (Braunschweiger) nach Raktebull und Reventlau (Medlenburger) und ging von ba über Schnabet bis Blans und Ballegaard (Olbenburger).

Im Alfen Sunbe vermehrte fich die Anzahl ber Kriegesschiffe. Sie unternahmen aber Nichts, sondern schienen nur den Nebergang nach Alfen verhindern zu sollen, zu welchem Iwede ber Feind auch die auf Alfen in Menge schon vorhandenen Berschanzungen noch vermehrte.

Die Danischen Truppen schienen überhaupt nicht in ber Berfassung zu sein, irgend bebeutenbe ober fühne Unternehmunsen auszuführen. Man erzählte: Die Danischen Solbaten seien burch allerlei Borspiegelungen enthusiasmirt worben, man habe ihnen gesagt, sie hatten es nur mit zusammengelaufenem Gesinbel

zu thun, Deutschland werbe an bem Kriege keinen Untheil nehemen, in Flensburg seien 10,000 Schweben zu ihrer Gulfe gelansbet u. bgl. m., nachbem aber die Tauschung offenbar geworben ware, sei eine bebeutenbe Entimuthigung eingetreten.

Das Sauptquartier bes Oberbefehlshabers ber Armee fam heute nach Apenrabe.

Gleichzeitig rudte bie Preußische Brigabe Bonin aus ihren Cantonnements in und um Kliplev in neue Quartiere in Apenrabe und Umgegend bis Lygum und Gjenner.

Die Preußische Brigade Mollenborf, welche in Flensburg und Umgegend gestanden hatte, nahm bie bon ber Linien=Brigabe verlassenen Quartiere ein.

Die Holsteinschen Truppen — Prinz Friedrich von Holftein — gingen von Tinglev und Umgegend nach Jordfirch und Umgegend, westlich von Apenrade.

Ein Detachement Holfteiner und Freischaaren unter bem Major v. Zastrow befetzte Tonbern.

Bon Hannover aus wurde ber General benachrichtigt, baß Seine Majestät ber König mit großer Freude ben Inhalt seiner Depesche aus Oversee bom 24. b. M. vernommen, und mit Allerhöchster Jufriedenheit und aufrichtigster Theilnahme das Lob gelesen habe, welches der General den am 24. im Gesecht getvessenen Aruppen für den bewiesenen Muth und allen Aruppen für die Ausdauer bei dem angestrengten Marsche ertheilt hatte. Der König befahl dem General dadei, den Commandeurd Seine Justiesdenheit zu erkennen zu geden. Dies geschah heute in besonderen an die verschiedenen Commandeure gerichteten Schreiben.

# Dritter Abschnitt.

Bon ber Operation gegen Jufland bis zum Deboudiren ber Danen aus Alfen.

Nom 29. April bis 27. Mai.

§. 9.

# Bom 29. April bis 3. Mai.

Brangel's Operationsplan. — Geheime Ordre für den General Halfett. — Correspondenz Relais, Colonnenwege, Fanale. — Entwassung der Einwohner im Sundewitt. — Obersadbarzt Dr. Bacmeister. — Operationen gegen Jütland. — Hannoversches 1. Dragoner-Regiment der Brigade Möllendorf überwiesen. — Hannoversches 4. Dragoner-Regiment zur Berbindung in Apenrade. — Erbauung einer Batterie am Düpheler Berge. — Hannoversche Plonnier-Compagnie trifft ein. — Nedereien der Oldenburger mit den Dailschen Kannonenböten im Alsen-Sunde. — Brigade Marsschaft die Braunschweigschen Batailsone in Düppel ab. — Detachement Hannoverscher Feldgendarmen trifft ein. — Formlrung eines Parts dei Gradvenstein.

#### 29. April.

Die beiden commanbirenden Generale — General Haltett und Prinz Friedrich — und der Commandeur der Preußischen Division — Fürst Radziwill — waren auf heute Morgen 9 Uhr mit ihren ersten Generalstabs = Officieren den den gestrigen Tagesbefehl nach Apenrade in's Hauptquartier beschieben, um vom Oberbefehlshaber weitere Befehle in Empfang zu nehmen.

Der General Saltett, begleitet von dem Capitain v. Sichart, bem Chef bes Stabes, begab sich baher biesen Morgen nach Apenrabe. (Beiläufig erwähnt, wurde ber gegen 4 Meilen lange Weg zu Pferbe in 21/2 Stunde zuruckgelegt.)

Die Eröffnungen, bie ber General v. Wrangel ben brei Unterfelbherren machte, gingen im Befentlichen bahin, baß er beabsichtigte, mit ben Preußen und Holstein-Schleswigern gegen Jutland vorzubringen, während bas 10. Armee-Corps burch geeignete Maßregeln die Danen auf Alsen glauben machen sollte, es werbe ein Uebergang nach Alsen beabsichtigt, um so die Aufemerksamkeit der Feinde zu fesseln und um zu verhindern, baß biese ihre Kräfte vorzugsweise im Norden verwendeten.

Der General Salfett erhielt zu biefem 3fwede bom Oberbefehlehaber nachstehenbe

#### Geheime Orbre.

Saupt= Quartier Apenrabe, ben 28. April 1848.

Bom 10. Armee-Corps find Borbereitungen zum Uebergang nach ber Insel Alsen zu treffen und hierzu die nöthigen Hölzer zu Flößen zu requiriren. Auch sind auf angemessenen Punkten Berschanzungen anzulegen, sowohl um den eigenen Uebergang zu sichern, als auch einen seindlichen abzuwehren. Bur Beskleibung der Strandbatterien ist die Ansertigung von Faschinen einzuleiten. Alle diese Borbereitungen sind nur zum Scheine zu treffen, aber mit Krast durchzuschren, um die Täuschung bed Feindes so viel als möglich zu bewirken.

Der Dberbefehlohaber ber Armee: unterg. v. Wrangel.

Außerbem schärfte ber heutige Tagesbefehl bie Magregeln hinsichtlich ber Parlamentaire. Bis auf Weiteres wollte ber Oberbefehlshaber keinen Danischen Parlamentair mehr annehmen. Wenn ein solcher auf ben Borposten erschiene, so sollten ihm die Depefchen abgenommen, ber Parlamentair aber sollte zurückzeschickt werben, nachdem ihm ein Empfangsschein ausgehänbigt worben sei.

Auch gebot ber Tagesbefehl, es möglichst zu verhindern, daß wenigstens des Abends oder des Rachts keine Fischerbote aus-

liefen, burch welche bem Feinde leicht Rachrichten überbracht werben könnten.

Bur Communication unter ben verschiebenen Sauptquartieren wurden in Abobl und Felbsted Caballerie-Relais aufgestellt.

Bur Communication ber Truppen untereinanber wurben Colonnentwege angelegt, und um bie Division allarmiren unb rasch concentriren zu können, wurden Fanale errichtet.

Mit ber Anordnung der letteren wurde ber Premier-Lieutenant Cordemann bom Divifione-Stabe fpeciell beauftragt und bann bie Errichtung berfelben ber Artillerie-Direction übertragen.

Bur Communication aber mit ber heimath tourben bie nothigen Einrichtungen hinsichtlich einer Feldpost getroffen, und in Ermangelung eines eigentlichen Post-Officianten wurde ein geeigeneter Unterofficier im Hauptquartiere ber Division mit bessen Functionen beauftragt.

Die Danen auf Alfen verhielten sich übrigens bis jetzt ganz ruhig; es stellte sich aber immer mehr heraus, daß ein wirklicher lebergang von unserer Seite die größten Schwierigkeiten verurssachen würde. Die Danen hatten 13 Geschütze in Batterien zur Berhinderung bes llebergangs aufgestellt; außerdem befanden sich noch 2 Briggs, 2 Dampfschiffe und mehrere Kanonenbote neben der Insel.

Fur bie gange Urmee mar heute Ruhetag.

Der General Halfett wurde heute auch noch benachrichstigt, baß die Bauern im Sundewitt, namentlich an den Ruftenspläten, von den Danen mit Waffen, worunter felbst BajonnetsFlinten, bersehen worden seien, welche diese naturlich vor unseren Truppen verborgen hielten. Es wurde beswegen in allen Quartieren nach Waffen gesucht, und dieselben wurden den Eintvohnern weggenommen.

Die vorgefundenen Waffen bestanden aus 2 Doppelfilinten, 75 einfachen Flinten, 8 Getvehren mit Bajonnet, 4 Pistolen, 1 turzen Lauf, 3 Degen, 199 Piten mit Stiel und 145 ohne Stiel. Sie wurden nach Rückprache mit dem bon der Prodisorischen Regierung der Division beigegebenen Harbesbolgt Paulh bem Hausbogt des Schlosses Gravenstein zur Ausbetvahrung abgeliefert.

Im Sauptquartier ber Division traf bon Sannober tommend ber Ober-Stabbargt Dr. Bacmeister ein, und übernahm von heute an die Geschäfte eines Ober-Stabbargtes bei ber Division.

## 30. April.

heute begann bie Operation ber Preugen und Schlestwig-

Brigabe Bonin tam nach haberbleben und Umgegenb. — Abantgarbe bis Bjerning.

Brigabe Möllenborf - Apenrabe und Umgegenb.

Schleswig-Holfteiner, welche bie linke Flante beden follten, folgten als Echelon — Wittsteb und Umgegenb. — Abants garbe in Hammeleb.

Lintes Flügel - Detachement unter Major b. Ja froto bilbete ein 2. Echelon, hielt Berbindung rechts und patronillirte bis zur Westtuste; tam auf ber Strafe nach Niepen bis Lhgum.

Großes Sauptquartier - Sabereleben.

Um bie Berbindung bes 10. Armee Corps mit bem gegen Jufland operirenben Hauptcorps zu erhalten, bekam bas 1. Drasgoner-Regiment Befehl, am 1. Mai nach Apenrade zu marschiren, two ber Regiments-Commandeur zugleich als Platz-Commandant fungiren sollte. Der Regiments-Commandeur Major Reinede hatte sich zu biesem Iwede biesen Morgen 7 Uhr beim Ober-

befehlshaber ber Armee in Apenrabe zu melben, um Inftructionen in Empfang zu nehmen.

Da indessen im großen Hauptquartier die Nadricht eingesgangen war, daß sich größere Cavallerie-Abtheilungen der Dänen in der Richtung nach Jütland zurückgezogen hatten und bort also Cavallerie-Gesechte zu erwarten standen, so überwied der General v. Wrangel das 1. Dragoner-Regiment einstweilen der Preußischen Brigade Möllendorf und befahl, daß dasselbe in Apenrade durch ein anderes Hannoversches Cavallerie-Regiment abgelöset werde. Der General Haltett bestimmte dazu das 4. Dragoner-Regiment.

Bei ber Division bes 10. Armee Corps wurden bie Scheinsmagregeln zu einem lebergange nach Alfen mit der Erbauung einer Batterie am östlichen Hange des Düppeler Berges begonnen, womit der Major Orges ber Braunschweigschen Artillerie speciell beaustragt wurde.

#### 1. Mai.

Die Preugen und Schleswig Golfteiner fetzten ihre Operation gegen Butlanb fort; es tamen:

Brigate Bonin — Chriftiansfelb und nörbliche Gegend, Abantgarbe bis zur jutifchen Grenze.

Brigabe Möllenborf - Sabereleben und Ilmgegenb.

Schleswig-Holsteiner — Christiansfelb und westlich bavon. — Avantgarbe — Debbis.

Flügel Detachement Zaftrow — Spanbet und Umgegenb. Großes hauptquartier — Chriftiansfelb.

Das Hannoversche 1. Dragoner-Regiment brach aus feiner Cantonnirung von Trasbol früh auf, ließ 1 Schwabron (Rittmeister Metger) einstweilen in Apenrade und sieß in Habers-leben zur Brigade Mollenborf.

Das 4. Oragoner-Regiment rudte am Abend noch in Apenrade ein. Der Regiments-Commandeur, Oberstlieutenant Poten II., übernahm die Functionen eines Commandanten. Der Rittmeister Metger bom 1. Oragoner-Regiment stieß am anderen Tage zu seinem Regiment in Habersleben.

Da burch bie Entsendung dieser beiden Cavallerie Regimenster bie Ordre de bataille hinsichtlich ber Reserve Cavallerie sacissed aufgehoben wurde, so geschah dies auch noch durch ben heutigen Divisiond's General Beschl, ber zugleich bestimmte, daß die reitende Batterie und die Opssührer Batterie unter dem Beschle des fürzlich von Hannover angesommenen Majord Hartsmann zu einer Artisserie Brigade vereinigt werden und baher aus ihrem bisherigen Brigade Berbande austreten sollten. Diese neue Ordre de bataille trat vom 2. an in Kraft.

Derfelbe Generalbefehl enthielt auch bie Bestimmung hinsichtlich der Fanale. Die errichteten 5 hauptfanale standen bei Broader, auf der Düppeler Höhe, neben der Kirche von Satrup, bei der Rübeler Bindmühle und zwischen Athol und Gravenstein. Sie bestanden aus Theertonnen, die auf hohen mit Stroh umwidelten Stangen aufgerichtet waren.

Die Fanale tvaren eigentlich nur als Nachtfignale bestimmt; bei Tage follten Rauchsignale burch Ansteden von feuchtem Stroh u. f. w. gegeben werben.

Bur Division stieß heute auch die haunoversche Pionniers Compagnie (Major Dammert) und wurde in Düppel einquartirt. Die Compagnie war 88 Köpfe start und führte 8 vierspännige und 1 zweispännigen — übrigens nicht bespannte — Wagen mit sich, worauf sich eine Brückens Equipage zu 40 und respective 60 Fuß Spannweite und Schanzzeug für 400 Mann befand. Diese Compagnie, welche schon am 28. April in Flensburg angekommen war, hatte bort vom Oberbesehlshaber der Armee ben Besehl bekommen, einige Strandbatterien zu erbauen

und war baburd bis jetzt in Flensburg aufgehalten worben. Sie wurde ber Avantgarbe zugetheilt. Die Braunschweigsche Pionnier-Abtheilung warb balb barauf mit ber Hannoverschen Compagnie vereinigt.

Bei ber Division ereignete sich in Beziehung auf ben Feinb Richts von Bebeutung. Auf Alfen zeigten fich nur wenig Truppen. Im Alfen Sunde fuhren die feinblichen Kriegsfahrzeuge auf und ab.

Blodabe : Chiffe maren aufgestellt:

- 1) bor bem Apenrader Fjord,
- 2) bor Ballegaard,
- 3) am nörblichen Eingange bes Alfen-Sunbes bei Arntiele-Dre,
- 4) bei Conberburg,
- 5) Soldnaes unb
- 6) bor Alinoer.

Obgleich die einzelnen Abtheilungen ber Division in ziemlich eugen Cantonnements lagen, so hatte die Berpflegung der Truppen durch die Quartierwirthe bis jetzt noch keine Schwierigkeiten verursacht. Wenn diese Art der Berpflegung nicht ausreichte, sollte zu Requisitionen aus der Umgegend geschritten werden, und erft, wenn auch diese Hulfsquelle versiegte, sollte Magazin-Berpflegung eintreten.

Das hauptquartier ber Danischen Armee schien noch auf Alfen zu sein. Auf bem Borposten warb nämlich gleichzeitig mit einem an ben General v. Brangel gerichteten Schreiben ber offene Brief eines Ober alb jubanten bes Generals v. Hobemann, eine Privat-Angelegenheit betreffend, abgegeben. Eine absichtliche Täuschung hätte allerdings wohl bezweckt werben tonnen.

#### 2. Mai.

Rachrichten über bie Fortschritte bes Hauptcorps gegen Jutland trafen nicht ein. Der Vermuthung nach tvar bie jutische Grenze überschritten.

3wischen ben im Alfen Sunde freuzenden Kanonenboten und einer Oldenburgschen Infanterie Compagnie wurden heute einige Schuffe gewechselt, veranlaßt durch Nedereien der Oldensburger, die ihre Spitzfugeln zu versuchen wunschten. Der General befahl, daß solche unnutze Nedereien für die Folge unterbleiben sollten. Bei Alnoer hatten Nachmittags einige Kanonenbote ebenfalls ein paar Schuffe gegen das Kahrhans gethan.

Laut einer Melbung bes Oberstlieutenants Poten II. aus Apenrabe tvar baselbst ein Danisches Dampsichiff mit Parlamentair-Flagge im Hafen erschienen und hatte einen Rufsischen Gefandtschafts-Secretair mit 2 Officieren an's Land gefetzt, welcher ben General v. Wrangel zu sprechen verlangt hatte. Der Gesandtschafts-Secretair hatte die Reise in's große Hampt-quartier in Begleitung eines vom Oberstlieutenant Poten ihm mitgegebenen Officiers sortgesetzt. Seine frühere Begleitung hatte aber zurücklehren muffen.

Für ben Obersten Graf Rangoto trafen heute 2 Sanfeatische Armee - Genbarmen von Samburg ein.

#### 3. Mai.

Bon Jutland nichte Reuce.

Bon ben gegen Sonderburg stehenden Borposten ward früh Morgens gemelbet, daß es in der verstoffenen Racht sehr unruhig in Sonderburg gewesen sei. Man hatte das Fahren von Geschütz und schwerem Fuhrwerke auf der Straße von Sonderburg nach Augustenburg deutlich gehört. Dies schien auf einen theilweisen Abzug der Truppen von Alsen hinzubeuten. Nachmittags dahin-

gegen hatte ein Kriegs Dampfichiff, aus See tommend, Cavallerie in Sonderburg bebarfirt, und etwas später waren etwa
200 Mann Cavallerie mit mehreren Fourage-Bagen landeinwarts
ziehend bemerkt worden. Ein anderes Dampfschiff aber hatte
5 andere Schiffs, mit Truppen besetzt, in's Schlepptau genommen und war damit in See gegangen.

Die Batterien bei Sonderburg waren übrigens wie bisher armirt, und 1 Dampfschiff, 1 Kriegsbrigg und 2 Kanonenbote lagen noch vor Sonderburg.

Da bie Abantgarbe und namentlich die beiben Braunschtweigsschen Bataillone bisher die am meisten exponirte Aufstellung gehabt hatten, so ließ der General Haltett in der Bequartierung den Bechsel eintreten, daß die Brigade Marschald nach Düppel und Rübel kam und die beiben Braunschtweigschen Bataillone dafür nach Gravenstein und Athöl zurüdverlegt wurden. Das 3. leichte Bataillon blieb übrigens in Broader, und nach Schotzbull auf der Halbinsel Broader kamen die Medlenburger Jäger.

Der General felbst verlegte sein Sauptquartier nach Ulberup. Seute traf von Sannover tommend ein Detachement Feldsaenbarmerie von

- 1 Unterofficier,
- 2 Gefreiten,
- 8 Landgenbarmen,

bei ber Division ein, und tourbe theils bem Divisiond: Stabe, theils ben Staben bes Generalmajors v. Schnehen und bes Obersten v. Marschald, theils bem Parte zugetheilt.

Wegen ber Eigenthimlichfeit bes Terrains, in welchem bie Division fich befand, schien es erforberlich, biefelbe wo möglich von allen Impedimenten zu befreien, die ihrer Beweglichteit Gefahr bringen konnten. Es wurden beswegen fammtliche Fuhrwerke,

<sup>11</sup> Mann,

bie nicht mit eigenen Pferben bespannt und bie nicht ein unmittelsbares Bedürfniß ber Truppen waren, bei Gravenstein zu einem Park vereinigt und ber Lieutenant Eggers von der Hannobersschen Artillerie zum Commandanten besselben ernannt. Dieser Park ward heute formirt.

#### §. 10.

#### 23om 4. bis 9. Mai.

Wrangel in Jutland. — Tagesbefehl. — Proclamation an die Bewohner Jütlands. — 1. Oragoner-Regiment, von Möllen dorf wieder
getrennt, rudt nach Habersleben und Apeurade. — 4. OragonerRegiment flößt wieder zur Division. — Berestigung der Truppen. —
Befehl zum Sperren des Alfen-Sundes. — Die Dänen landen bei
Sonderburg-Fähr. — Dänische Brigg, Capitain Suenken, im Hafen von Apeurade. — Thätigteit der Pionnier-Compagnie. —
Tirailleurgesecht am 8. Mai. — Die Opfinder Batterie in Nackebull und die 1. Oldenburger Compagnie als Particular-Vedeedung. —
Major Müller kehrt nach Hannover zurück. — General Brangel, im Hauptquartier des Generals Hallett eingetroffen, billigt die von der Oivision ergriffenen Maßregeln. — Parade des Regiments Könisgin-Hasen. — Austheitung von 2 Verdiensten Werdellen. — Graf Lusi erhält den Guelphen-Orden. — Verpstegung aus dem Magazine zu Eravenstein. — Ausscheilung eines Vorposten-Vetachements.

## 4. Mai.

Aus Jutland benachrichtigte ber Oberbefehlshaber ber Armee ben General Haltett, daß die Preußen am 2. Abends in Fridericia eingerudt waren und überschiafte zur Bekanntmachung an die Division nachstehenben

# Tagesbefehl.

"Solbaten ber Deutschen Bunbes : Armee!

Seit Eurem Siege bei Schleswig ift ber Feind unaufhaltsam gurudgewichen, und nur einmal gelang es noch, einen Theil beffelben an bem Bilfchauer Kruge' vor Flensburg gu erreichen, two er eine neue Rieberlage erlitt. Groß twaren feitbem Eure Anstrengungen — Ihr habt sie übertounden mit einer Ausdauer, die Eurem Muthe im Kampse gleichstommt, und twenn Ihr auch teinen neuen Kamps bestehen tonntet, weil er sich durch Schnelligkeit Euch entzog, so sind doch sich drügte jener beiden Siege bedeutend. Schlesbisg und Holften sind dom Feinde geräumt — bis auf einige Inseln, welche wir wegen Mangel an Kriegsschiffen nicht betreten können — in Jütland sind wir eingedrungen, und die Feste Fribericia ist unser! Dort weht jetzt die Deutsche Fahne, und so lange diese ausgepflanzt ist, soll tein Schiff mehr bei seiner Durchsahrt durch den kleinen Belt einen 30ll entrichten.

Nach diesen Erfolgen will ich Euch jetzt Ruhe geben, um neue Kräfte zu neuen Siegen zu sammeln; benn nicht eher barf ber Krieg enben, als bis die Nechte unseres gemeinsamen Baterlanbes vollkommen gesichert sind und jeder durch benselben entstandener Schaben ersetzt ist.

Bis bahin bleiben wir gufammen.

Sauptquartier Fribericia, ben 3. Mai 1848.

unterg. v. Brangel."

Gleichzeitig forberte ber Oberbesehlshaber ben General Haltett auf, ihm Listen von benjenigen Officieren, Unterofsicieren
und Solbaten einzureichen, welche sich bei Bilschau burch besonbere Bravour ausgezeichnet hatten, um sie ber Enade ihrer
Souveraine zu empsehlen. In diese Listen bursten aber nur
solche Officiere, Unterofsiciere und Solbaten ausgenommen werben, die durch die Wahl ihrer Cameraden dazu bestimmt wurden.

Der General v. Brangel überschidte auch 2 Briefe, Die burch einen Parlamentair auf ben Danischen Borposten abgegeben werben sollten. Der Premier-Lieutenant Woneten vom Division8. Stabe übergab fie bei Sonberburg. Kahr einem Danischen

Officier gegen Quitung. Conderburg toar boll bon Infanterie und Artillerie.

Der Rittmeister b. hammerftein vom Rönigin-Susaren-Regimente, Orbonnang-Officier beim Oberbesehlshaber, melbete bem General haltett einige Details über bas Einruden in Zutlanb und in Fribericia. Er übersandte auch bie Proclamation, die General v. Brangel bei seinem Einruden in Jutland in Danischer und in Deutscher Sprache erlassen hatte. Sie Lautete:

#### "An bie Bewohner Butlands!

Ein Deutsches flegreiches Beer wirb morgen in Gure Marten einruden; es tommt nicht in feindlichen Abfichten gegen Gud; ich rufe Guch baher gu: Bleibet in Guren frieblichen Wohnungen, fliehet nicht mit Beib und Rind bom heimathlichen Beerbe. 3ch, ber Dberbefehlehaber ber Urmee. verburge mich, bag Gure Perfon und heilig und Guer Gigenthum und Gure Rationalfarben gegen jebe Billfuhr gefcutt fein follen, fo lange bas Beer in Gurem Lanbe berbleibt; ich tann Guch aber nicht bavon befreien, Die Beburfniffe bes Beeres ju beden, und hierzu bebarf ich in Gurem eigenen Intereffe ber Mittwirtung Gurer gefehmäßigen Behörben. Alle Roniglid Danifden Civilbehorben werben baher hiermit ernftlich aufgeforbert, auf ihren Poften gu berbleiben und fortgufahren, ihren Pflichten und Obliegenheiten nachautommen. Ebenfo forbere ich die Beiftlichteit auf, in ihren Rirchipielen au bleiben und allen ihren Ginfluß gur Beruhigung ihrer Gemeinden aufzubieten. Sollten bie Koniglich Danifden Behörben biefer Beifung nicht nachkommen, fo find bie fclimmften Folgen babon fur Gud Betohner ungusbleiblich, benn meine Truppen muffen fich bann felbft einquartieren und nach eigenem Ermeffen alle zu ihrem Unterhalte erforberlichen Mittel felbft nehmen, wobei ber Billfuhr und ber Unordnung beim

besten Willen ber Vorgesetzten nicht immer Schranken gesetzt werben tonnen. Alles baraus entstehende Unglud wurbe aber Guren Behörben allein zur Last fallen, welche Guch im Angensblide ber Noth verlaffen haben.

- Jutlander! nehmt meine tapfern Truppen gastfreundlich bei Euch auf; Ihr sowohl, wie Guer Weib und Kind werbet bann unter eblen Deutschen Kriegöschaaren, die ich bas Glud habe anzuführen, eben so sicher fein, wie unter Euren eigenen Brüdern.

Sauptquartier Chriftiansfeld, ben 1. Dlai 1848.

Der Oberbefehlshaber ber Armce unterg. v. Brangel.4

Bei ber Divifion ereignete fich Richts bon Bebeutung.

In der verstoffenen Nacht war die am 30. April begonnene Batterie fertig geworden. Die Danen hatten den Bau nicht wesentlich zu hindern gesucht und in voriger Nacht nur einige Leuchtfugeln herübergetworfen. Gegen die Flaukirung durch eine auf Alsen erbaute Danische Batterie war sie durch eine Erhöhung des Terrains vollständig gedeckt.

Mit Ausnahme einiger Souffe, welche ein bei Blans liegendes und die bortige Fährstelle nach Nordburg beobachtendes Kanonenboot heute Morgen gethan hatte, war auf ben Borposten Alles ruhig geblieben.

. Bon Sonberburg tvar etwas Infanterie in nördlicher Richtung marfchirenb bemerkt toorben.

## 5. Mai.

Der Commandeur bes 1. Oragoner-Regiments — Major Reinede — melbete aus habersteben, bag bas Regiment auf Befehl bes Generals v. Warangel wieder von bem Berbande mit ber Preußischen Garde-Brigade getrennt sei und bag er am 4. nach habersteben guruckgekehrt sei und weitere

Befehle erwarte. Der General bestimmte, bag 1 Schwabron in Sabersleben bleiben, bas Regiment aber nach Apenrabe gurudsgehen und bas 4. Dragoner-Regiment aus Apenrabe wieber zur Division stoffen solle.

Die Verpfiegung ber Truppen warb theils burch bie Quartierwirthe, theils burch Requisitionen entweber aus den Oertern, wo die Truppen lagen, oder aus der nächsten Umgegend beschafft. Die Requisitionen wurden durch die Obrigkeiten ausgeführt. Da die Gegend wohlhabend ist, so war bisher ein Mangel nicht fühlbar und Truppen und Pferde besanden sich gut.

Nachmittags ichoffen 2 Danische Kanonenbote auf Rebentlau, wo ein Pitet die Fahrstelle bewachte. Ein Medlenburger Musketier wurde babei schwer am Anie verletzt.

#### 6. Mai.

Bom Oberbefehlshaber ber Armee, ber sein Hauptquartier am 4. nach Kolding verlegt hatte, traf ber Befehl ein, die Division sollte den Alsen-Sund zu sperren suchen, zu diesem Zwede auf geeigneten Puncten Kusten-Batterien erdauen und armiren und auf jedes feindliche Schiff, welches in den Schußebereich komme, schießen, twas namentlich mit den Haubitzen mit hinreichendem Erfolge geschehen könne.

Einen gleichzeitig aus bem Sauptquartier erfolgenden Brief bes Generals b. Brangel an ben Danischen Generalmgjor b. Sebemann auf Alfen lieferte Abends ber Seconde Lieutenant Graf Lufi auf ben feinblichen Borposten bei Sonberburge Fahr ab.

Heute Morgen schoben die Danen unter dem Schutze ihrer Strandbatterien, die von Alfen aus herüberfeuerten, Schützen auf bas diedseitige Ufer bei Sonberburg-Fahr, um damit ein Arbeits-Commando zu beden, welches die am Ufer gelegenen Anide einsebnete, wobei auch einige Häuser niedergebrannt wurden.

Da biese Arbeiten unter bem Feuer ber Danischen Strandbatterien und Schiffe vorgenommen tourben, so hielt ber General es nicht für angemessen, die Feinde in ihrer Arbeit zu stören und besahl, daß die einzelnen unschädlichen Schüsse, welche die auf 400 Schritt von unseren Borposten entsernte Danische Schützentette that, von diesen gar nicht erwiedert werden sollten. Die Division war übrigens auf ihren Allarmplätzen versammelt; es wurden auch für die Nacht und ben andern Morgen geeignete Borsichtsmaßregeln genommen. Man erkannte übrigens leicht, daß die Tänen ein Bordringen nicht beabsichtigten, weil ihre leichten Truppen ohne Tornister ausgerückt waren. Man bemerkte überhaupt diebsscits und jenseits höchstens 3 Bataillone.

Rach der Melbung von den Borposten war es jedoch noch gegen Abend bei Sonderburg-Fähr sehr lebhaft geworden. Ein Soldat des 5. Infanterie-Regiments war noch durch den Arm geschossen worden. Er sollte nicht ausmerksam genug gewesen sein, und dadurch einem Danischen Jäger Gelegenheit gegeben haben, seinen Schuß anzubringen. Unsere äußersten Borposten wollten dagegen bemerkt haben, daß der einzige heute von unserer Seite gesallene Schuß einen Danischen Officier berwundet hatte.

Im Hafen von Apenrade erschien Nachmittags die Danische Kriegsbrigg Capitain Suensen unter Parlamentair-Flagge und überbrachte dem Schwedischen Consul eine offene Depesche, in welcher dieser ausgesordert wurde, den Schwedischen und Englischen Schiffen im Apenrader Hasen die Weisung zu ertheislen, binnen 2 Tagen den Hafen zu verlassen, twidrigenfalls auch ihnen das Auslausen werde verwehrt werden, da der Hafen in Blodade-Justand erklärt sei.

In Beziehung auf biese Kriegsbrigg melbete gleichzeitig noch ber Oberstlieutenant Poten II. — zur Zeit Commanbant in Apenrade — baß bieselbe fortwährende Communication mit bem Festlande unterhalte unb .— toie nicht zu bezweiseln sei —

taglich Mannschaften ans bem Sundewitt fur Die Danifche Armee aufnehme, was zu verhindern nicht möglich fei.

#### .7. Mai.

Da die Beivegungen ber Danen am gestrigen Tage auf eine beabsichtigte Offensive berselben hindeuten konnten, so war die Division biesen Morgen bei Zeiten mehr concentrirt nach Sonderburg zu aufgestellt. Da der General indessen auf den Borposten gegen Sonderburg Alles ungewöhnlich ruhig fand, da diebseits der Meerenge auch nicht ein Mann zu sehen war und auch jenseits sich nur wenig bliden ließ, so rückten die Truppen bald wieder ein.

Nebrigens veranlaßten biese Betvegungen bes Feinbes, bağ von Seiten ber Division schon bei Zeiten für gewisse eventuelle Fälle Borsichtsmaßregeln getrossen und ein Plan gemacht wurde. Es fanden bestvegen wiederholt Terrain-Recognoscirungen Statt, um Reserve-Stellungen bei Düppel und Nattebull, bei Nübel-Bindmühle und Satrup und zwischen Athbol und Gravenstein aufzusuchen.

Im Wefentlichen ging ber vom General Haltett aboptirte Plan bahin, bei einem überlegenen Angriffe bie im Sunbewitt stehenben Truppen in ber Position bei ber Nübeler Windmühle zu concentriren, und biesem Plane wurde auch bas Spstem ber anzulegenden Colonnentwege angepaßt.

Die Pionnier-Compagnie hatte bei ihrem Eintreffen bei ber Division fofort begonnen, Colonnenwege anzulegen, um die verschiebenen Cantonnements auf bem nadhften Wege mit einander zu verbinden.

Diese Arbeiten waren seitbem mit großer Thatigkeit betrieben worden; mehrere ber Haupt-Communicationen waren schon fertig. Es zeigte fich, wie fehr bie Anwesenheit ber Pionnier-Compagnie ber Division zu Statten tam. Heute begann ein Theil ber Compagnie bebedte Geschütsstänbe für die Strandbatterien vorzubereiten. Es wurde bazu bas Holz verwenbet, welches schon vor mehreren Tagen in Flensburg requirirt und nach ben Düppeler Höhen gefahren worden war, um bort zu Flögen benutzt zu werden (Scheinmaßregeln, von welchen früher bie Rebe war).

#### 8. Mai.

Schon ziemlich fruh landeten bie Daten biefen Morgen bei Sonberburg : Fahr und arbeiteten abermals. Es ergab fich nur zu beutlich, daß fie bie Erbauung eines Brudentopfs beabsichstigten.

Da aber ihre Landbatterien von der einen Seite und ihre Schiffe von der andern das von ihnen in Besitz genommene Terrain so gut beckten, daß ohne große Berluste ihr Unternehmen nicht gestört twerden konnte, so begnügte sich der General, der feindlichen Tirailleurkette nur eine eben so starke entgegens zustellen und die geschlossenen Abtheilungen der Division, twelche bei-Düppel concentrirt twaren, außerhalb des feinblichen Geschützseuers zu halten.

Diese bestanden aus der Brigade Marschald, bem 3. leichten Bataillone, ber reitenden Batterie und der Oldenburgschen Halb-Batterie. Die den Feinden entgegengestellte Schützenkette wurde von einem Theile der heute auf Borposten befindlichen 5. Compagnie (Capitain Spindler) des Hannoberschen 2. Bataillons 4. Regiments und den Schützen (Lieutenant Fiermann) desselben Bataillons gebildet. Das Gesecht lieserte aber tein Resultat, namentlich so lange die beiden Tirailleursketten ziemlich entsernt von einander in gut gedeckten Positionen standen.

Als inbessen gegen 3 11hr Nadmittags bie Danen Miene machten zu abanciren, brach unfere Tirailleurkette mit einem allgemeinen Gurrah auf bie feinbliche mit bem Bajonnet ein. Die Danen toichen und schifften fich eiligst ein.

Bei biefem Bajonnetangriffe zeichnete fich befonbers ber Sergeant Sageborn bes 2. Bataillons 4. Regiments aus.

Leiber konnten Gefangene nicht gemacht werben, weil die Danen, welche ohne Tornister und in Mützen ausgerückt waren, sich mit Leichtigkeit der Berfolgung entzogen und bald von den Landbatterien auf Alsen und von der Brigg ausgenommen wursden, welche unsere verfolgende Tirailleurkette mit einem heftigen Kartälschseur überschütteten.

Troth bessen und obgleich unsere Tiraillenre bis auf etwa 300 Schritte bem Sonberburger Fährhause nahe gekommen waren, erlitten bieselben, burch bas Terrain gebeckt, nicht ben minbesten Verlust, und zogen sich auch, nachbem sie über 10 Minuten in ber letzten Position geblieben twaren, unter bemselben Terrainschutze in ihre frühere Stellung zurück, two eine Abetheilung ber 7. Compagnie — Lieutenant v. Plato — sie aufnahm. Auch bei biesem Rückzuge, während bessen der Feind heftig aus seinen Geschützen seuerte, erlitten wir keinen Berlust.

Ein bei ber Bajonnet-Attake ziemlich weit vorgegangener Tirailleur behauptete bahingegen, bag er hinter einem Hause, welches von und wegen bes Kartatschfeuers ber Schiffe nicht hatte genommen werben können, 2 Officiere und 6-7 Mann Danen tobt gesehen habe.

Auch bas 3. leichte Bataillon nahm an bem Gefechte bes heutigen Tages Theil. Die von bem Premier-Lieutenant v. Windsheim commandirte 4. Compagnie bes Bataillons wurde nach 1 11hr Mittags nach dem Linken Flügel unferer Aufstellung betachirt und löfete bafelbst die 5. Compagnie bes Hannoversichen 2. Bataillons 6. Regiments ab, tvelche bort ebenfallseinige Zeit mit dem Feinde engagirt getwesen twar. Der PremiersLieutenant v. Windheim lösete die 1. Division als Tirailleure

auf, die zweite folgte als Soutien. Der Feind wich nach einem Gehöfte zurud, two er sich zu fammeln suchte. Als das Soutien hierauf zum Angriffe dieses Gehöftes herangezogen wurde und zu diesem Zwede einen Erdwall überstieg, verwundete eine Bombe den Infanteristen Ernst I. am Kopfe und riß seinem Hintermann Gattermann II. den Kopf fort. — Die Compagnie fand das Gehöft indessen sich num Feinde verlassen und überzeugte sich auch balb, daß der Feind sich in Eile nach seinen Schiffen zurückzog.

Während best Gesechtes war ber Rittmeister, Salkett, Orbonnang Dfficier bes Königs, mit Depeschen von Hannover angekommen und war noch Zeuge bieses kleinen Scharmutzels.

In der Distocation ber Division trat nachstehende fleine Beranberung ein:

Das 1. Dragoner-Regiment, bis jetzt in Habersleben, ließ bafelbst nur bie 1. Schwabron und rudte nach Apenrabe. Das 4. Dragoner-Regiment stieß wieder zur Division und lösete bie Medlenburgschen Dragoner in Stenderup ab, welche zur Erhal-tung ber Verbindung mit Apenrade nach Feldsteb gelegt wurden.

Die Opfünder Batterie, twelcher die 1. mit Spitztugel-Betwehseren bewaffnete Oldenburger Compagnie — Capitain Köhnesmann — als Particular-Bededung zugetheilt wurde, fam nach Radebull, um von bort aus als Kuften-Batterie berwandt zu werden.

Die reitende Batterie erhielt Rübel als Quartier angewiesen. In Flensburg wurde in biesen Tagen ein Aufnahms-Hospistal errichtet, wohin die Berwundeten und Kranken der Division geschickt werden sollten.

In Folge einer gestern von hannober eingegangenen Nachsericht, bag bie basigen Berhaltnisse bie Antwesenheit noch eines alteren Officiers vom Generalstabe baselbst nothwenbig machten, verließ ber Major Müller heute Morgen bas hauptquartier,

um nach hannober zurudzusehren. Er erhielt vom General noch ben speciellen Auftrag, auf seiner Rudreise bie Hospitäler in Flensburg und Schleswig zu besuchen.

#### 9. Mai.

Der Oberbefehlshaber ber Armee, der den General Halfett burch Staffette hatte benachrichtigen lassen, daß er die Berhältenisse der Division, die er nur aus den Berichten kenne, in persfönlichen Augenschein zu nehmen wünsche, traf von Kolding kommend mit dem Chef seines Generalstades, dem Generalmajor v. Stockhausen, Mittags 1 Uhr im Hauptquartier zu Ulberup ein, stieg sogleich zu Pferde und beritt mit dem General bas nach Sonderburg liegende Terrain.

Die Dänen waren wie gestern mit schwachen Abtheilungen gelandet und arbeiteten abermals an den Berschanzungen von Sonderburg-Kähr.

Der Oberft v. Marichald hatte ihnen gegenüber, wie gestern, seine Brigabe gebedt hinter ben Sohen aufgestellt. Gin eigentliches Gefecht hatte nicht Statt gefunben.

Als ber General b. Brangel mit bem General Saltett bei ber Binbmuhle von Duppel antam, waren bie Danen ich im Rudjuge begriffen; fie behielten jeboch ben Brudentopf besetzt. Der Oberbefehlshaber billigte übrigens burchaus bie von ber Division ergriffenen rein befensiven Magregeln, so wie auch bie Ansichten, aus welchen folde hervorgegangen waren.

Es mag hierbei nicht unerwähnt bleiben, bag im großen Hauptquartiere hinsichtlich ber Aufgabe ber mobilen Division im Sundewitt zwei von einander sehr verschiedene Anfichten zu existieren schienen, welche, je nachdem fie Einfluß erlangten, natürlich auch auf die ber Division vorgeschriebenen Maßregeln ruckwirkten. Die eine brangte augenscheinlich zu einer Offensive gegen Alfen hin, die mit den vorhandenen Mitteln nicht ausführbar erscheinen

mußte; die andere befchrantte sich auf die Defensive und suchte ben Feind in das Festland hineinzuziehen, um ihn bort, getrennt von seinen Schiffen, zu bekampfen.

Die beiben Generale begaben sich hierauf in ber Gegenb von Rackebull nach bem Platze am Alfen-Sunde, two für die Ppfünder Batterie eine Position ausgesucht worden war, aus welcher sie auf die Danischen Schiffe feuern sollte, die feit einigen Tagen unsere Pitets an der Kufte durch Kartatschensalven incommodirten. Der General v. Wrangel billigte die Wahl bieses Platzes.

Gegen 4 Uhr kehrten die beiden Generale nach Ulberup zurud. Der General Halkett begab sich aber sofort noch nach Auenbüll, wo das Königin Susaren Regiment in Parade außegerückt war, und übergad daselbst nach einer Aurede an das Regiment dem Quartiermeister Werkmeister und dem Husaren Oberdiet die diesen auf den Antrag des Generals von Er. Majestät dem Könige gnädigst bewilligte goldene und silberne Verdienstmedaille als Belohnung für die dei Vissan eroberte Standarte. Auch überreichte der General Halkett bei dieser Gelegenheit seinem Ordonnanz Officier, dem Preußischen Secondes Lieutenant Grasen Lusi, die demselben von Er. Majestät unserem Könige, verliehene 4. Classe des Guelphen Ordones.

Um bas Regiment bem General v. Wrangel vorzuführen, ließ ber General die Hufaren ihren Rückweg nach ben Cantonnements burch Ulberup nehmen, wo der Oberbefehlshaber bas
Regiment vor sich vorbei defiliren ließ. Die beiden Decoritien
wurden hierbei dem General v. Wrangel vorgestellt, von demselben wegen ihrer That gelobt und mit einem Kusse entlassen.
Auch der Rittmeister v. Schwanewede, zu dessen Schwadron
der Wachtmeister und der Hufar gehörten, erhielt ein Compliment.
Als der Rittmeister dem General vorgestellt wurde, äußerte derselbe: "Den Namen werde ich nie vergessen!"

Nach eingenommenem Omer beim General Haltett tehrte ber Oberbefehlshaber nach Kolbing zuruck; vorher beauftragte ber General v. Brangel übrigens noch ben ebenfalls zurucktehrenden Nittmeister Haltett, dem Könige bie bei Bilischau eroberte Standarte zu überreichen, die der Rittmeister hiezu in Rendsburg von dem Generalmajor v. Rettberg, an welchen sie abgeliefert worden war, in Empfang zu nehmen hatte.

Hinsichtlich ber Berpflegung trat von heute die Beränderung ein, daß sämmtliche im Sundewitt dissocirten Truppen der Division aus dem in Gravenstein angelegten Commissarials-Magazine verpflegt wurden. Für die Pferde wurde indessen nur die glatte Fourage aus dem Magazine geliefert, die rauhe aber von den Quartierwirthen empfangen. Bo Seu in hinreichender Menge sehlte, mußten sich die Truppen mit einer Mehrlieferung von Stroh behelfen. Kartosselln waren im Magazine nur in geringer Menge, statt deren ward eine Ausgleichungsmenge andern Gemuses geliefert.

Da bie Sonberburg gegenüber cantonnirenden Truppen der Division — die Brigade Marschald — durch das seit mehreren Tagen schon Statt sindende Allarmiren sehr ermüdet wurden, so befahl der General, daß dis auf ein Weiteres ein täglich um 12 Uhr Mittags abzulösendes Vorposten-Detachement ausgestellt würde, welches aus 1 Bataillon der 1. Infanterie-Brigade, 1 Schwadron und 1/2 Batterie bestehend, die Vorposten gegen Sonderburg gab. Das Gros derselben ward theils in Allarmhäusern untergebracht, theils bivouaquirte dasselbe. Der Oberst d. Marschald hatte die näheren Anordnungen für das Detachement zu treffen.

Auch dem Commandeur ber in Satrup und Schnabet bislocirten 2. Infanterie-Brigade warb jum Zwede bes Borpostenbienstes eine ebenfalls täglich wechselnde 1/2 Schwadron zur Disposition gestellt. Die vom Hannoverschen Ministerio zu Feldpredigern ernannten Pastor Collaborator Röller und Candidat Thilo trafen im Hauptquartier ein und wurde ber Feldprediger Röller ber Avantgarbe und ber Feldprediger Thilo ber 1. Infanterle-Brigade zugetheilt.

#### §. 11.

# Bom 10. bis 16. Mai.

Die Danen landen taglich. - Sannoberfcher Geconbe-Lieutenant Brindmann bermunbet. - Gefecht ber Opfunber Batterie gegen feinblide Ranonenbote bei Lillemoble. - Cabitain Comibtmann Bart-Commanbant. - Borfchlageliften von Officieren zc., welche fich bei Bilfchau ausgezeichnet hatten. - Berftorung eines Saufes bei Ctaus garb. - Brigabe Rangow lofet bie Brigabe Marfchald ab. -Unruf bes Runfgiger : Ausschuffes in Frantfurt a. DR. an bie Armee in Schleswig. - Refcript ber Bunbeeverfammlung an ben General v. Brangel. - Lieferungen in Jutland. - Bofition bon Abenrabe. - Der Reind hat einen Brudentopf bollenbet. - Schangen langs ber Rufte bon Alfen. - Gottebbienft. - General Saltett begiebt fich nach Abenrabe, um bas Terrain berfonlich in Augenfchein au nehmen. - Die Danen beginnen eine neue Berichangung bei Sonberburg = Sahr. - Abiofung bee Dedienburgichen Grenabier= Barbe=Bataillone in Fleneburg burch bas 2. Braunfcmeigiche Bataillon. - Lebhaftes Tirailleur = Befecht am 16. Dai.

## 10. Mai.

Much heute landeten die Danen wieder bei Sonderburg. Fahr und arbeiteten an bem Brudentopfe.

Bon ber Dibision trat inbessen nur bas Borposten Detaches ment unter bie Baffen.

Der Feind schützte seine Arbeiter, wie bies nun ichon breimal ber Fall gewesen war, burch feine Batterien auf ben Flanten und burch seine Tirailleure in ber Front.

Unfere Tirailleure befchrantten fich barauf, bie feinblichen Schutzen von zu weitem Borbringen abzuhalten. Es wurbe

ftets auf große Entfernungen gefeuert; bie Wirtung war baber unbebeutenb.

Auf unserer Seite erhielt ber Seconde-Lientenant Brind: mann vom 4. Infanterie-Regiment eine leichte Contufion am Leibe, und zwei Solbaten beffelben Bataillons wurden am Kopfe leicht verwundet.

In unserer rechten Flanke erschien ein Kriegs-Dampfschiff und bewarf bas ausgerückte Bataillon mit einigen Bomben, bie aber ohne Wirtung crepirten. Da bas Dampfschiff bem Lanbe sich fehr genähert hatte, so wurden einige Schützen bagegen entsandt, welche, wie sie gesehen zu haben behaupteten, 2—3 Mann auf dem Dampfschiffe getöbtet oder verwundet haben, worauf sich bas Dampfschiff entfernt hat.

Auch unfere Opfünder Batterie lieferte gegen Mittag im Alfen Sunde ein fleines Gefecht gegen 2 feinliche Kanonenbote und einige Gefcutze am jenseitigen Ufer von Alfen.

Mis nämlich ber Capitain Prizelius von der Feldwache in Listemohle benachricht wurde, daß sich auf dem jenseitigen User bespannte Geschütze zeigten, ließ derselbe die 1. halbe Batterie (2 Haubitzen und 2 Kanonen) aus Nackedul nach der Küste aufbrechen und marschirte mit berselben nördlich von Staugard und Listemohle auf zwei Puncten hinter den Erdwällen auf.

Che bies aber geschehen war, wurde bie Batterie von 2 feindlichen Geschützen beschoffen. Diefes Feuer wurde nun sofort von ber Batterie erwiedert, und so entspann fich bas Gesecht, an welchem von Danischer Seite noch ein paar andere tiefer am Strande aufgestellte Geschütze und außerdem 2 Kanonen-bote Theil nahmen.

Die Danischen Feldgeschutze waren Spfünder und 12pfünder Kaubitzen und standen anscheinend hinter eigens hierzu aufgeworsfenen Brustwehren. Die Kanonenbote führten eine 83öllige Bomsbenkanone und eine Carronabe.

Um einem ber Kanonenbote besser beikommen zu können, sollte eine unserer Kanonen hinter bem sie bedenben Auswurfe vorgezogen werden; sie wurde indessen bei einer zu scharfen Wendung durch die Aussahrt aus dem Kampe umgeworfen, und es brach der rechte Gabelschaft. Obgleich nun der Feind sein Feuer vorzugstweise auf dieses Geschütz richtete, so wurde dasselbe doch nicht getrossen, und da es von der Bedienungs-Mannschaft mit Hülfe der in der Nähe stehenden Medlendurgschen Feldwache hinter ein Gebäude der Lillemöhle geschafft wurde, so konnte das Geschütz sein Feuer balb wieder beginnen.

Als aber während beffen die 3 übrigen Geschütze ihr Feuer gut fortsetzten, schwiegen die Danischen Geschütze und zogen sich zurud. Auch das eine Ranonenboot entsernte sich; das andere hatte sein Landungsboot verloren. Als es, um dieses wieder zu erlangen — so schien es wenigstens — nörblich ruberte und sich unsern Geschützen wieder näherte, erhielt es von unsern 3 Geschützen eine Salve, tvodurch es sehr beschädigt sein soll.

Im Gangen wurden bon ber halben Batterie 37 Schuß gethan (20 Bomben, 16 Rugeln und 1 Shrapnel).

Lon ben feinblichen Geschoffen hatte die Batterie gar keinen Schaben erlitten. Bon einem Handpferbe warb ber Mantelfad herabgeschoffen — bas war ber einzige Berluft.

Der Capitain Prizelius war übrigens ber Meinung, bag feine Batterie bebeutend gelitten haben wurde, wenn er bieselbe in die für die Opfunder Batterie ausgesuchte und bis auf ben Bau bebecter Geschützstände auch fast vollendete Schanze am Strande bei Lillemohle eingeführt hatte.

Da burch bieses viclleicht zu voreilig herbeigeführte Gesecht — es sollte nämlich aus diesem hinterhalte wo möglich ein seindliches Kriegd=Dampsschiff ruinirt werden — die Ausmertssamkeit des Feindes überhaupt und namentlich auf diesen Punkt rege gemacht worden war, so befahl der General, sich auf das

Gutachten bes Oberftlieutenants Pfannkuche und bes Majors Dammert stütend, bag ber Bau bes bebedten Gefchützstandes und bie Benutung ber Verschanzung bei Lillemöhle einstweilen ajournirt werbe, und bag ber Capitain Prizelius versuche, an verschiebenen Stellen bes Alsen-Sundes die feinblichen Schiffe überfallartig zu beschieben, wozu bas bebedte Terrain die Mittel an die Hand gab.

## 11. Mai.

Der Feind landete heute Morgen wiederum bei Sonderburg-Fahr und arbeitete an seinen Berschanzungen. Wir ließen ihn gewähren. Es geschah kaum ein Schuß.

Die 9pfünder Batterie feuerte abermals auf ein Kanonenboot. Der Capitain Prizelius benutzte biese Gelegenheiten, bei welchen bas Material nur geringe Gefahr lief, um seine Leute zu aguerriren.

Bon ber Particular Bebedung ber Batterie wurden hiebei 2 Solbaten ber 1. Olbenburgichen Compagnie burch Rartatichensichtiffe leicht verwundet.

Der Capitain Schmibtmann ber reitenben Batterie löfete in Gravenstein ben Lieutenant Eggers als Commanbanten bes Parts ab, und wurbe bemselben noch 1 Officier ber in Gravenstein bequartirten Braunschweigschen Batterie zugetheilt.

In Folge ber vom Oberbefehlshaber an ben General Haltett am 4. b. M. erlassenen Aufforberung in Betress von Borschlagslisten von Officieren, Unterossicieren und Solbaten, welche
sich bei Bilschau ausgezeichnet hatten, berichtete bieser an ben
General v. Wrangel, baß bie bei Bilschau engagirt getwesenen
Abtheilungen im Allgemeinen ber Ansicht seien, es habe Jeber
nur seine Schulbigkeit gethan und Niemand Gelegenheit gehabt,
sich auszuzeichnen, baß nur bas Königin Husaren Regiment
bie beiben Leute empsehle, die bas Glüd gehabt hätten bem

Feinde eine Standarte abzunehmen, welche aber bon ihrem Konige schon mit einer Auszeichnung bedacht worden seien, und baß
bas 3. leichte Bataillon den Seconde-Lieutenant Brauns als
benjenigen bezeichne, ben die Cameraden für sein unerschrockenes
Benehmen zu einer Auszeichnung für würdig hielten. — In
gleichem Sinne berichtete der General Haltett auch nach Hannober.

#### 12. Mai.

Heute Morgen um 4 11hr feuerten bie feinblichen Kanonenbote im Alfen-Sunde auf ein Haus bei Staugard, welches sie wahrscheinlich von unsern Truppen besetzt glaubten. Das Haus wurde durch eine zufällig in demselben crepirende Bombe fast ganzlich demolirt und dabei ein Einwohner im Bett getöbtet.

Bei Sonberburg : Fahr landeten bie Danen wie gewöhnlich mit ihren Arbeits : Commandos; etwas Besonderes ereignete sich babei nicht.

Richt unerwähnt mag inbessen bleiben, bag von ben Borsposten ber Transport von einigen Pontons war beobachtet worsben, welcher aus bem als Hafen eingerichteten Hörups-Hav über Lanb nach Sonberburg Statt gefunden hatte.

Da bie 1. Infanterie-Brigabe seit bem 3. b. M. in Duppel und Umgegend gelegen hatte und fast täglich mit dem Feinde in kleinen Gesechten engagirt gewesen war, so ließ der General die 3 Bataillone der 2. Infanterie-Brigade, twelche in Satrup, Schnabek und Bland lagen, mit den 3 Bataillonen der 1. Insfanterie-Brigade die Quartiere twechseln.

Das bei Düppel aufzustellende Borposten Detachement tourbe auf 1 Bataillon, 1/2 Schwabron und 1 Zug Artillerie herabsgesetzt. — Ablösung 3 Uhr. — In Folge bes obigen Wechsels wurde die in Rackebull liegende Opfünder Batterie eventuell zur Disposition bes Commandeurs ber 2. Infanterie Brigade (Rans

gow) in Duppel gestellt und bie Braunschw. Ambulance in Duppel wurde ebenfalls bis auf Beiteres an die 2. Brigabe attachirt.

Aus dem Hauptquartier des Oberbefehlshabers ging zur Bekanntmachung an die Truppen der Anruf ein, den der Funfziger-Ausschuß in Frankfurt a. M. an die Armee in Schlestwig erlassen hatte. Derfelbe lautete:

# "An bie Stürmer ber Schange Dannewert bei Schleswig.

Wir find ftolg auf bie erfte Baffenthat bes neu erftanbenen Deutschlands.

Ihr habt Eure Pflicht twie freie Manner gethan, und bas Baterland wird Euch Dant bafür twiffen. Das ift die rechte Kampfart, und die Feinde Deutschlands an seinen Grenzen im Norden oder Süden, im Often oder Westen twerden burch diesen ersten Schlag hinlänglich belehrt sein, daß die Zeit vorüber ist, two man ungestraft sich in die Angelegenheizten Deutschlands mischen durfte. Für diese Lehre, die Ihr der Welt gegeben, twerden Euch Eure Nachsommen segnen.

Es treibt und, Euch dies im Ramen bes Baterlandes zu fagen. Ihr tämpft mit bem Schwerte von Stahl und Eisen, wir mit bem Schwerte bes Borts und bes Gebankens. Guer Sieg ist unser Sieg, wie unsere Sache die Eurige. Und so stimmen wir hier auf bem Felbe ber geistigen Kämpfe in Guren Schlachtruf ein: "Bortwarts für Deutschland — und mit Gott im Herzen ist ber Sieg unser" — ber Sieg ber Freiheit, ber Ordnung, ber Boltsrechte, ber Sieg bes einigen, selbsstiftlandigen und mächtigen Deutschlands.

Bormarte für Deutschland!

Frantfurt a. Dt., ben 29. April 1848.

Der Funfziger = Ausschuß:

unterg. Soiron.

3. Beneben."

Gleichzeitig warb auch nachstehendes Rescript ber Bunbesbersammlung an ben General b. Wrangel zur Bekanntmachung an bie Truppen mitgetheilt:

"An ben Königlich Preußischen General ber Caballerie, Geren b. Wrangel Excelleng.

Die Deutsche Bunbesversammlung hat bie Berichte Etp. Ercelleng aus Chlestwig bom 23., Oberfee bom 24., Riensburg bom 25. und Abenrade bom 28. April über ben Gang bes gegen bie Danischen Truppen in Schleswig = Solftein eröffneten Relb= auge erhalten und baraus mit ber lebhafteften Befriedigung erfehen, baf, nachbem Etv. Excelleng ben Ihnen übertragenen Dberbefehl am 22. April übernommen hatten, ichon am 28. beffelben Monats bie Ihnen gestellte Aufgabe mit einer Schnelligfeit und mit einem Erfolge gelofet mar, welche bie Erwartungen bes Deutschen Bunbes nicht nur erfüllt, sonbern noch übertroffen haben. Der entschloffenen und einfichtsbollen Leitung bes Oberfelbheren hat bie Tapferfeit, bie Ausbauer und militairifche Tuchtigfeit fammtlicher ihm unterftehenben Truppen im bollften Daage entsprochen, beibe haben fich um bas Deutsche Baterland boch verbient gemacht und fich auf ben Dant beffelben ben gerechteften Unfpruch erworben. Inbem bie Bunbesversammlung es als ihre angenehmfte Pflicht betrachtet, Etv. Ercelleng biefe Gefinnungen Ramens bes Deut= ichen Bunbes auszubruden, erfucht fie zugleich, biefelben auch fammtlichen unter Ihrem Oberbefehle ftehenben Truppen gu ertennen ju geben.

Frankfurt, den 4. Mai 1848.

Die Deutsche Bundesversammlung,
und in deren Namen

der Prafidirende
unters, Colloredo."

Obgleich der General Brangel ohne allen Widerstand in Jütland eingerückt war, so beabsichtigte derselbe doch nicht, tiefer in das Land vorzubringen, sondern hoffte, daß die ausgeschriebenen Contributionen\*) Danemark zwingen würden, die genommenen Handelsschiffe herauszugeben und Frieden zu schließen. Diese Hoffnung schien indessen nicht in Erfüllung zu gehen, die politischen Conjuncturen mußten sogar den Oberbesehlshaber bestimmen, gewisse Vorsichtsmaßregeln nicht außer Acht zu lassen.

In biesem Sinne — twie man unbebenklich annehmen kann — benachrichtigte ber General b. Wrangel ben General heute, baß, wenn er burch irgend ein Ereigniß veranlaßt werden sollte, Jut- land wieder zu raumen, es seine Absicht sei, sich mit den Aruppen bes 10. Armee-Corps in der Gegend von Apenrade wieder zu vereinigen, und ersuchte den General, in der Gegend bieser Stadt eine geeignete Stellung auffinden zu lassen, in tvelcher die ganze

Rad ficheren Angaben bestand bie Lieferung in Jutiand tag : lich aus:

| Odytenflerian | 20700 | Astund,   |
|---------------|-------|-----------|
| Reis          | 5200  |           |
| ober Graupen  | 6900  | <i>b</i>  |
| €al3          | 1400  |           |
| Butter        | 2650  |           |
| ober Spect    | 5200  |           |
| Branntwein    | 5100  | Flafchen, |
| Brob          | 40000 | Pfund,    |
| Beigbrob      | 1400  |           |
| Wein          | 350   | Flafchen, |
| Cigarren      | 3300  | Stüď,     |
| Tabad         | 4000  | Pfund,    |
| ober Cigarren | 00000 | Stud,     |
| 3uder         | 100   | Pfund,    |
| Safer         | 325   | Tonnen,   |
| Seu           | 16500 | Pfund,    |
| Etroh         | 19800 | ,,        |

<sup>\*)</sup> Man fprach von 2 Millionen Thalern. Pferbe murben requirirt und tamen auch gur Bertheilung.

Armee fich unter Begunftigung bes Terrains fclagen tonnte, wenn es erforberlich ware.

Der Oberbefehlshaber bemerkte babei, bag er Befehl ertheilt habe, in Apenrade ein Magazin zu errichten, welches einen fünftägigen Bebarf an Lebensmitteln und Fourage für bie Preußisichen und Holfteinschen Truppen enthalte und ersuchte ben General Haltett, auch für seine Division einen folden fünftägigen Besbarf vorrathig zu halten.

Mit ber Recognoscirung ber Umgegend von Abenrade zu obigem Zwede beauftragte ber General sofort ben Premierseieutenant Corbemann von seinem Stabe, und hinsichtlich bes Magazins bedurfte es nur einer unbebeutenden weiteren Anordnung, weil von Seiten ber Division schon bereits früher selbsteständig bafür geforgt worden und namentlich Iwieback reichlich vorhanden war.

#### 13. Mai.

Der Feind schien seine Arbeiten bei Sonberburg - Fahr beenbet gu haben. Es lanbeten heute feine Commandod.

Unsere außersten Posten konnten baher bis zu bem Puntte vorgeschoben werben, an welchem sich bie beiben von Apenrade und von Gravenstein aus nach Sonderburg führenden Straffen vereinigen, und sie standen, ohne beunruhigt zu werben, auf 4-500 Schritt von dem Brüdenkopfe.

Es war beutlich zu erkennen, bag ber Feind neben ber eigentlichen Fährstelle, die auf bas jenseitige User bei bem sogenannten Sonderburger Schlosse führt, noch eine andere Stelle zum Uebergange zugerichtet hatte. Die Bruftwehr des vor diesem zweiten Punkte liegenden Brudentopfs war mit Sandsaken getront, und die noch vor dem Brudentopfe liegenden Erdwälle und heden waren rasirt worden, um dem Angreisenden jedes Deckungsmittel zu nehmen.

Der Brudentopf ichien nicht einmal besetzt zu fein, nur tvaren beutlich eine Menge bahinter liegender Kanonenbote — an ben Masten — zu erkennen.

Jenseits Sonberburg egereirte um 11 Uhr ein Bataillon. In ber Stabt selbst herrschte bie größte Stille.

Mehr Thatigkeit war norblich von Sonderburg am Alfen-Sunde entlang sichtbar, two an mehreren Stellen an Batterien gearbeitet wurde.

Namentlich wurde Rebentlau gegenüber an einer Batterie für 6 Geschütze gebaut. Auf Kartätschschussweite vom Lande liegend, schien sie barauf berechnet zu sein, einem lebergange zu begegnen. Armirt war sie noch nicht.

Aus biefem Aufwerfen von Schanzen ichien hervorzugeben, bag ber Feind noch immer einen Uebergang von unserer Seite befürchtete, tworaus wir wiederum schlossen, bag feine Starke auf Alfen nicht groß sei.

Dieses stimmte auch ziemlich mit Demjenigen überein, was eine glaubwürdige Person, die von Alsen nach Broacker herübergesommen war, dort zu Protocoll gegeben hatte. Hiernach sollten nur das 6., 12. und 13. Bataillon und eine Menge Artillerie auf Alsen sein und die Truppenstärke sollte sich höchstens auf 3—4000 Mann belaufen. Das Danische Hauptquartier sollte aber in Friederichsgabe bei Affens auf Fünen sein. Mangel an Lebensmitteln sei auf Alsen nicht.

Gegen Abend erschien ein Danifcher Parlamentair auf unferen Borpoften bei Sonderburg-Fahr und gab einen Brief an ben commandirenben General ab.

# 14. Mai (Conntag).

Nach den Melbungen von den Lorposten war es die versstoffene Nacht ziemlich unruhig in Sonderburg gewesen. Diesen Worgen war Alles still. Rur bemerkte man eine Menge von

Schiffen, bie in Sonberburg eingelaufen fein follten und nun wieber in See gingen.

Unsere Posten vor Sonderburg : Fahr behielten die gestern eingenommenen Plate, obgleich die feindliche Abtheilung, die den Brückentopf besetzt hatte, ihre Schilbtvachen etwas weiter vorsichob, bei welcher Gelegenheit auch einige Schüsse — wiewohl ohne Wirtung — gewechselt wurden.

Auf ben fich weiter nörblich von Sonderburg erstreckenben Ufern ber Infel Alfen fuhren bie Danen fort, Schangen zu erbauen und bie begonnenen Arbeiten zu vervollständigen.

Ein vom Oberbefehlshaber per Staffette überbrachter Brief an ben Danischen Obersten und General-Abjudanten bei Er. Majestät dem Könige von Danemark wurde durch den Capitain Grafen v. Brisberg vom Divisions-Stade bei den feinblichen Borposten vor Sonderburg abgegeben.

Der heutige Sonntag wurde — zum ersten Male — mit einem militairischen Gottesbienste bei Schnabet und Gravenstein begangen. Bei dem Gottesbienste bei Schnabet, dem auch der General Haltett beiwohnte, war der dienstfreie Theil der 1. Infanterie-Brigade und die Medlenburgsche Batterie zugegen. Die Feier gereichte sichtlich zur Erdauung der versammelten Truppen. Der Feldprediger Thilo hielt den Gottesbienst. — Da das 3. leichte Bataillon in Broacker zu entsernt lag, um zu dem Gottesbienst in Gravenstein herangezogen werden zu können, so fand für dasselbe Rachmittags 4 11hr noch ein besonderer Gottesbienst Statt.

## 15. Mai.

Der mit der Recognobeirung der Umgegend von Apenrade beauftragte Premier-Lieutenant Corbemann hatte berichtet, daß die für den früher angegebenen Zweck sich eignende Position bei Apenrade schwer zu sinden sei. Der General Halkett begab fich beshalb mit bem Chef seines Stabes und bem Major Damsmert vom Ingenieurs Corps biesen Morgen nach Apenrade, um bas Terrain persönlich in Augenschein zu nehmen.

Es fanben fich allerdings eine Menge fur bie Bertheibigung porzugetveife geeignete Puntte, allein bie gange norblich bon Apenrabe liegenbe Strede ift theils fo bebedt, theils bon tiefen Brunben fo burchichnitten, bag es, um einen ficheren Rudgug aus einer folden Pofition gu erlangen, bebeutenber Borrichtungen bedurfte. Der Rudgug auf ber großen Strafe bon Sabereleben burch Apenrabe tonnte nämlich, weil Apenrabe bon ber Ceefeite au beichießen ift, gar nicht gewählt werben. Dur burch Unlegung bon Batterien, ju beren Armirung aber bie fchiveren Befchut : Caliber fehlten, wurde man biefe Strafe por einem Angriffe bon ber Geefeite ber haben fichern tonnen. Aus biefem Grunde hatte auch ber Dberbefehlshaber ber Urmee ichon bie Anlegung von Colonnentwegen befohlen, und Solfteiniche Ingenieur Dfficiere arbeiteten thatig an benfelben. Diefe Colonnenwege liefen aber gur Bermeibung ber oben genannten Abgrunde. für bie Bertheibigung ber etwa zu wählenben Bosition fo ungunftig, bag ichon aus biefem Grunbe bie Stellung taum gu wahlen war, bei ungunftigem Better aber, a. B. Regenwetter, ohne bie größte Gefahr fur bie in ber Bosition ju bermenbenbe Artillerie gar nicht benutt werben tonnte.

Der General Saltett traf Rachmittage 4 Uhr wieber im Sauptquartier gu Ulberup ein.

Auf ben Borposten bei Conberburg war während bes Tages etwas Besonderes nicht vorgefallen.

Um Morgen war ber Premier-Lieutenant b. Kalm bom Dibifiond-Stabe mit Depefchen, bie an ben commanbirenben General ber Danifchen Truppen, ben Generalmajor b. Sebemann, nach Obenfee (Fünen) abreffirt waren, als Parlamentair nach

Sonberburg : Fahr gegangen und hatte bie Danischen Borposten unmittelbar an ber Fahre gefunben.

Spater hatten bie Feinbe einige Tirailleure borgeschidt und fleifig an ber Flesche gearbeitet, twelche sie sublich bes schon fertigen Brudenkopfs vor ber eigentlichen Fahrstelle auswarfen.

Das auf Borposten Detachement besindliche 2. Oldenburgsche Bataillon (Major Noell) hatte den feinblichen Tirailleuren die feinisgen entgegengestellt und beide hatten ein lebhaftes Feuer unterhalten. Dann hatten Kanonenbote vom Benning Bond aus unsere rechte Flanke mit Bomben beworfen. Weber das eine noch das andere Feuer hatte übrigens auf unserer Seite ein Resultat an Tobten oder Berwundeten gegeben.

Oberst Graf Ranzow hatte auch die beiden anderen Bataillone seiner Brigade ausruden lassen und die Opfünder Batterie herangezogen. Als Letztere angekommen toar, hatten sich die Kanonenbote schon nach dem Eingange des Allen-Sundes wieder zurudgezogen.

Auch auf bem linken Flügel unserer Vorposten in der Gesend von Steinhöft, wo eine Division der 8. Olbenburgschen Compagnie stand, hatte ein ziemlich lebhastes Tirailleur-Feuer — wiewohl gleichfalls ohne Resultat — Statt gefunden.

Rachmittags hatten fid bie Danen in ben Brudentopf gurudgegogen.

Alls gegen Abend Depefchen aus bem großen hauptquartier eintrafen und ber Premier-Lieutenant Whneken noch als Parslamentair zur Abgabe berselben — anscheinenb nur Privatbriefe enthaltend — nach Sonberburg-Fahr geschickt wurde, traf bersselbe bie feinblichen Borposten erst in dem Brückentopfe an.

In ben Schanzen, welche bie Feinbe von Sonderburg langs ber Beftfufte von Alfen bis jum Augustenburger Fjord angelegt hatten, zeigten fich einzelne armirte Scharten. Auch wurden heute bie Danifchen Borpoften Staugarb gegenüber und von biefem

Puntte nach bem feinblichen rechten Flügel zu burch Leute in bunteler Kleibung abgelofet — anscheinenb Freischaaren ober noch nicht uniformirte Refruten.

Lon vielen Seiten einlaufende Nachrichten schienen zu bestätigen, bag auf Alfen nur 2 bis 3 Bataillone nebst Artillerie lagen und bag bas Gros ber Danischen Armee auf Funen stanb.

Uebrigens war beutlich zu erkennen, bag, seitbem bie Ppfunsber Batterie bie Schiffe im Alfen Sunbe beschoffen hatte, biese nur noch bes Nachts ben Sunb passirten. Um so mehr war zu bebauern, bag bie Batterie nicht zuerst auf ein Kriegs Dampfsboot hatte seuern können, welches möglicher und hochst wahrsscheinlicher Weise ruinirt worden ware.

Da bas Medlenburgsche Grenabier-Garbe-Bataillon seit bem 25. April die Besatung von Flensburg bilbete, so sollte basselbe abgelöset twerben. Das 2. Braunschiweigsche Bataillon rückte zu diesem Zwecke heute nach Flensburg. Die Grenabiers Garbe sollte aber am 16. nach Gravenstein und von da am 17. nach Düppel marschiren.

Der Commandeur bes Königin-Husaren-Regiments, Oberstelieutenant b. Plate, war burch Krankheitsfälle schon ein paar Male verhindert worden, das Regiment, welches er am 24. so ausgezeichnet geführt hatte, zu commandiren. Gestützt auf ein Attest des Ober-Stadschirurgus der Division, dat derselbe zur Herstellung seiner Gesundheit um Urlaub und kehrte mit Genehmigung des Generals in's Land zurück. Der Major Meher übernahm das Commando des Regiments.

#### 16. Mai.

Bei Sonberburg : Fahr landeten bie Danen heute Morgen wiederum mit 2 bis 3 Compagnien und arbeiteten an dem zweiten Brudenkopfe. Sie schoben ihre Tirailleure — worunter viele Freifcharler — bieses Mal am Strande rechts heraus und

enfilirten so die Stellung unserer Tirailleure hinter den Aniden am Sange. Auch erschienen Kanonenbote in unserer rechten Flanke und schoffen die rechts und links von der Feldwache Rr. 2 liegenden Häuser in Brand. Diese Umstände veranlaßten das Medlenburgsche 2. Mustetier=Bataillon, welches heute das Borposten=Detachement gab und also auch die, dem Feinde entgegen=gestellte Tirailleurkette bilbete, sich etwas zurüczuziehen, worauf die Danen sofort die Stellung der Medlendurger einnahmen.

Der Oberst Graf v. Ranzow ließ aber eben so schnell bas 2. Olbenburgsche Bataillon vorrücken, die 7. und 8. Compagnie rechts, die 5. und 6. Compagnie links, und die Medlenburger ablösen. Die 5. und 6. Compagnie stürmten, als das Signal zum Avanciren gegeben wurde, mit Hurrah den Hang hinunter und nahmen die verlassene Stellung wieder; der Feind aber zog sich in größter Sile und ohne fast einen Schuß zu thun zurück, und gegen 1 Uhr begann berselbe seine Truppen schon wieder einzusschiffen.

Unfer Berluft in biefem Gefechte betrug: 1 Tobten, 1 töbt: lich Berwundeten vom Medlenburgschen 2. Mustetier=Bataillon und 1 leicht Berwundeten vom Olbenburger 2. Bataillon.

Am Morgen paffirte ber Rittmeister Saltett, Orbonnang-Officier bes Königs, mit einer Depefche an ben Oberbefehlshaber burch bas Sauptquartier.

## 8. 12.

## Bom 17. bis 27. Mai.

Beränderung in der Dissocirung der Division, borgenommen auf Befehl bes Oberbesehlshabers. — Bebenken des Generals Haltett über das daburch entstandene Auskeinanderziehen der Divisson. — Allarmirung eines Theils der Division. — Tagesbesehl des Generals v. Wrangel. — Schiffdruck dei Sonberburg. — Pionniers Compagnie in Appenrade arbeitet an Colonnenwegen. — Jwoi Danische Acrzie kehren aus Gesangenschaft zuruck. — In Zukland requirirte Pferde. — Maße

regeln. um das Debouchiren ber Danen aus Alfen zu verhindern. — Jenffen = Tufch sches Freicorps. — Der Größperzog von Medlenburg = Schwerin trifft ein. — Geheim zu haltende Bestimmungen des Oberbeschlöhabers über eventuelle Operationen. — Zweiter Transport jütischer Pferde. — Memoire über die augenblickliche Stellung der Truppen vor Sonderburg. — General v. Wrangel will Jütland räumen. — Arbeiten am Düppeler Berge. — Zwei Polsseinsche Arzeite sehren aus Gesangenschaft zurück. — Die Division bezieht engere Cantonnements. — Präsident Beseler in Apenrade. Reue Bestimmungen über eventuelle Operationen.

#### 17. Mai.

Auf ben Vorposten bei Conberburg Fahr schienen bie Danen bas Manover von gestern wieberholen zu wollen. Es lanbeten schon Morgens  $4^{1}/_{2}$  Ilhr etwa 2 Compagnien; es geschahen auch einzelne Schüsse auf unsere Posten; zu einem eigentlichen Gesechte kam es aber nicht.

In ber Dislocirung ber Division trat heute eine Beranberung ein.

Chon am 15. Abende war bem General Salfett bom Oberbefehlshaber ber Befehl bagu augetommen. Da fich auf Allfen - fo ichrieb ber General b. Brangel - nur eine geringe feindliche Truppengahl befinden folle, fo icheine es nicht mehr erforberlich, bas 10. Armee = Corps in feiner jetigen Stellung zu belaffen, und ba ferner, nach im großen Sauptquartier eingegangenen Radrichten, ber größte Theil ber feinblichen Armee auf Runen versammelt fei, fo halte er es fur nothwenbig, einen Theil biefes Corps in ber Richtung auf Rolbing nachruden au laffen. Der Dberbefehlshaber erfuchte beshalb ben General. 3 - 4 Bataillone Infanterie, 1 Batterie und 1 Regiment Cavallerie nach Apenrabe und Sabereleben und Gegenb borgufchieben und fein eigenes Sauptquartier nach feinem Ermeffen gu berlegen. Diefe Truppen follten alsbann mit bem bereits borgeschobenen Caballerie-Regimente, welches wieberum gur Dibision

ftoke, ben Breukifden und Solfteinfchen Trubben als nachfte Referbe bienen, im Kall ber Keind, beffen Landung in Rutland als mahricheinlich angenommen werben tonne, bon Rorben ber angreife.

Die bon bem General Saltett in Rolae biefes Befehls porgenommene Dislocations-Beranberung bestand im Befentlichen aus Machitebenbem :

Die Brigate Darichald mit ber ihr wieber attachirten 9pfunber Batterie, bie beiben Dragoner = Regimenter und bie Bionnier=Compagnie rudten nach Sabersleben und Abenrabe. Speciell angegeben, famen

das 4. Regiment 2. Bataillon
1. Dragoner = Regiment
bas 5. Regiment 1. Bataillon
" 6. " 2. "
bie Phfünder Batterie
bie Pionnier = Compagnie
bas 4. Dragoner = Regiment

Dies follte bie fur bie Preugen und Solfteiner in Jutlanb beftimmte Referbe fein.

3m Sunbewitt blieb bie Brigabe Rangow und bie Abantgarbe bes Generalmajore b. Schnehen, welcher letteren bie reitenbe Batterie zugetheilt wurbe. Sonberburg unmittelbar gegenüber war bie Brigabe Rangow aufgeftellt, hinter ihr cantonnirte bie Abantgarbe, rechts und links bie Ruften bedenb.

3m Detail angegeben waren bie beiben Brigaben nach= ftehenb bislocirt :

Düppel. Brigade Ranzotv.

M. Musterie Satrup.

D. 1. Bataillon Düppel.

D. 2. Bataillon Satrup.

D. Batterie Satrup.

| Avantgarde bes<br>Generalmajors &<br>v. Schnehen. | S. 3. leichtes Bataillon | Schnabet.    |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|                                                   | M. Jäger                 | Blans.       |
|                                                   | Br. 1. Bataillon         | Gravenftein. |
|                                                   | Br. 2. Bataillon         | Flensburg.   |
|                                                   | Br. Batterie             | Gravenftein. |
|                                                   | S. Konigin = Bufaren     | Muenbull.    |
|                                                   | M. Dragoner              | Felbfteb.    |
|                                                   | S. reitenbe Batterie     | Rübel.       |
|                                                   | -                        |              |

Das Borposten Detachement in Duppel bestanb fortan nur aus 3 — 4 Compagnien Infanterie, 1 Zug Cavallerie und 2 Geschützen.

Auch wurde in Folge biefer Dislocations Beränberung ber Part von Gravenstein nach Kiplet verlegt. Es schien bies um so nothwendiger, als berselbe zu seiner Fortschaffung 240—250 Borsspannpferbe bedurfte und die Lage von Gravenstein jetzt, wo die Zahl ber Truppen im eigentlichen Sundewitt sich vermindert hatte, bei weitem noch mehr exponirt erscheinen mußte.

llebrigens nahm ber General Haltett keinen Anstand, bem Oberbefehlshaber bei lleberschickung bes neuen DislocationsTableaus bemerklich du machen, bağ bas 10. Armee-Corps in biesem Augenblick sehr weit auseinander gezogen sei, was einem energischen Feinde gegenüber allerdings nicht ohne Gefahr sein möchte, daß er inbessen hoffe, die Abtheilungen vor Sonderdurg würden, so beschwerlich ihr Dienst auch sei, ihre Ausmerksamkeit verdoppeln und jede Besorgniß, en detail geschlagen zu werden, beseitigen.

Wegen biefer Ausbehnung ber Cantonnements bestimmte ber General Haltett, ber außerbem sein Hauptquartier morgen nach Apenrabe zu berlegen beabsichtigte, auch noch, bag in bringenben Fällen ber älteste ber beiben Commanbeure ber Avantgarbe (Generalmajor b. Schnehen) und ber 2. Infanterie Brigabe

(Oberft Graf Rangow) bas Commando über biefe beiben Abtheilungen gu übernehmen habe.

#### 18. Mai.

Das hauptquartier bes Generals Saltett fam nach Abenrabe.

Bei Sonderburg-Fähr landeten die Danen Morgens, twie gewöhnlich, und arbeiteten an den Berschanzungen. Etwas Besonderes fiel nicht vor.

Um Abend veranlagte das Erscheinen einiger feinblicher Schiffe auf der Höhe von Warnit und Bland die Allarmirung eines Theils der Division. Die von der Medlenburgschen Cavallerie vorwarts von Baurup aufgestellte Feldwache meldete die Landung feinblicher Abtheilungen bei Warnitz.

Der Generalmajor b. Schnehen beorberte hierauf bas 3, leichte Bataillon und bie Medlenburgschen Jäger nach Baurup und beranlaßte, baß auch bon ber 2. Infanterie-Brigade 1 Bataillon Olbenburger und 1/2 Batterie sich nach bem bebrohten Puntte in Bewegung sehten.

Alls ber Generalmajor b. Schnehen fich aber um 9 Uhr überzeugte, baß allerbings Schiffe unb zwar 2 größere unb 4 Meinere vor Warnitz gewesen seien, baß sie aber nur einszelne Mannschaften in Meinen Boten an's Land gesetzt und sich balb wieber zuruckgezogen hatten, ließ berfelbe die ausgerückten Truppen wieber in ihre Cantonnements zuruckehren.

Aus bem Sauptquartier in Apenrabe war auf die eingegangene Meldung von biefer Allarmirung sofort ein Generalftabs. Officier (Premier-Lieutenant Whneten) mit einer Caballerie-Patrouille in die Gegend von Warnitz entfendet worben, die aber bald gurudtehrte, als sich ber falfche Allarm auswies.

Uebrigens beranlagte biefe Allarmirung ben General Saltett beim Oberbefehlohaber ben Antrag ju ftellen, ob nicht eines ber Holsteinschen Freicorps, welche jetzt nörblich von Apenrade bie Küste bewachten, zur Beobachtung von Warnitz und Umgegend verwendet werden könne. Diese Gegend wurde nämlich nach wie vor von den Danischen Schiffen benutzt, um mit den bort vorzugsweise danischgesinnten Einwohnern zu communiciren; bei der großen Terrainstrecke aber, welche die Division zu beobachten hatte, war es dieser unmöglich, die Küste von Warnitz anders, als durch spärliche Cavallerie-Feldwachen und Patrouillen zu beobachten, die aber natürlich nicht im Stande waren, das Landen einzelner Mannschaften zu verhindern.

#### 19. Mai.

Auf ben Vorposten bei Sonberburg & Fahr ereignete sich etwas Besonberes nicht. So wie gestern, siel auch heute von unserer Seite kein Schuß.

Durch ben heutigen Dibisions. General. Befehl tourbe ben Truppen ber Tagesbefehl bes Oberbefehlshabers vom 17. b. M. bekannt gemacht, ber als ein Zeugniß für ben guten Zustand ber Armee in Schleswig hier eine Stelle finden mag. Derfelbe lautete im Auszuge:

## Tagesbefehl.

Sauptquartier Rolbing, ben 17. Mai 1848.

Nachbem ich im Laufe ber letzten Tage die einzelnen Abtheilungen ber Armee in ihren verschiedenen Cantonnements und auf ihren besonderen Posten mehr oder tveniger en detail gesehen habe, gereicht es mir zur angenehmen Pflicht, den Herren Corps und Divisions Commandeuren, so twie den unterhadenden Truppenbesehlshabern meinen Dank für den guten Zustand auszusprechen, in welchem ich die Truppen überall gesunden. Ich habe mich überzeugt, daß der Dienst aller Orts mit Ernst und Strenge gehandhabt und mit großer

Pflichttreue ausgeubt, so wie barnach gestrebt wird, die Truppen in bester Schlagfertigkeit zu erhalten. Daß gute Mannszucht herrscht, bafür sprechen überall bie ruhigen und friedlichen Beschäftigungen ber Einsvohner in ben bequartirten Ortschaften. Nirgends habe ich eine Unterbrechung berfelben wahrgenommen und von keiner Seite ist mir eine Klage über Störungen barin zugekommen.

Trotz des angestrengten Dienstes, tvelchen die dem Feinde unmittelbar gegenüber stehenden Abtheilungen vor Sonderburg, in und um Friedericia, so wie die Truppen in und um Beile, zu leisten haben, sind Mannschaften und Pserde von rüstigstem Aussehen und auch das übrige Material in tüchtiger Bersassung. Ich habe dieses der Sorgsankeit der Truppenbesehlschaber zu danken, die sich auf Alles erstreckt, was der Erhaltung und Kräftigung von Mann und Pserd und Allem, was bazu gehört, nur irgend förderlich sein kann.

Unter solchen Umständen blide ich zubersichtlich und verstrauungsvoll auf die Armee und kann nur wünschen, bag und recht bald wieder Gelegenheit zu einem thätig kriegerischen Wirken werden möge . . . . .

Der Oberbefehlshaber ber Armee unterg. v. Brangel.

# 20. Mai.

Bei Sonderburg Fahr arbeiteten bie Danen wie gewöhnlich an bem Brudentopfe. Es geschahen ein paar Kanonenschuffe auf unsere Borposten; übrigens blieb Alles ruhig.

Borgefchidte Patrouillen melbeten jeboch, daß die Feinbe hinter bem nörblichen Theile bes Brudenkopfes eine Brude gesichlagen hatten, die felbst mit einem aus 4 bis 5 Schiffen beste- henben Durchlafigliebe bersehen sei.

Im hafen von Apenrade erschien Morgens 8 Uhr eines ber größeren Kriegs-Dampfschiffe — tvahrscheinlich ber Gehser — fuhr aber tvieder ab, ohne daß die Garnison allarmirt zu werben brauchte.

Die Recognoscirungen ber Umgegend von Apenrade, tvelche gestern und heute vorgenommen wurden, bestätigten immer mehr bie schon früher gewonnene Ansicht, daß die nördlich von Apenrade liegende sehr bebeckte und von vielen Gründen durchschnittene Strecke, die allerdings nach dem Dorfe Bodum zu mehrere hinter einander liegende für die Bertheidigung vortheilhaste Positionen barbietet, nicht zu Stellungen gewählt werden kann, so lange die große durch Apenrade sührende Hauptstraße für den möglichen Rückzug ausgeschlossen bleibt.

Durch Anlegung von Batterien — östlich von Apenrade bei einer ber Ziegeleien und füblich ber Stadt in ber Rahe ber Windmühle — wurde man zwar die Annäherung ber feindlichen Schiffe haben berhindern können; dazu gehörte aber vor Allem, wie schon früher bemerkt worden ist, die Dotirung der Batterien mit schwererem Geschütz, als der Division zu Gebote stand.

Die Pionnier Compagnie arbeitete übrigens mit großer Thatigkeit an ben fcon fruher begonnenen, bie Umgehung von Apenrade bezweckenben Colonnentwegen. Auch betrieb ber Capitain Papen fehr eifrig bie Anfertigung einer Karte biefer Umgegenb.

Die vom Oberbefehlshaber angeordnete Anlegung eines Magazins für den fünftägigen Bedarf bes 10. Armee-Corps war in diesen Tagen in Flensburg beschafft worden. Dasselbe enthielt hinsichtlich der Portionen auf 2 Tage Beizen-Iwieback und auf 3 Tage Brod. Für Fleisch war durch lebendiges Bieh gesorgt worden.

Aus dem großen Hauptquartier erhielt der General die Mittheilung, daß der Deutsche Bund die Berstärkung des 10. Armee=Corps auf die volle etatsmäßige Kriegsstärke befohlen habe, auch, bag ein Theil bes Hamburgschen Contingents in Marsch gesetzt worden sei, welcher bis auf Beiteres zur Bersttärtung ber Garnison in Rendsburg bienen folle.

# 21. Mai (Conntag).

In Apenrade fand heute für die Truppen der Garnison, als: 1 Schwadron des 4. Oragoner-Regiments, die beiden Bastaillone des 5. und 6. Infanterie-Regiments, die Ppfünder Bateteite und die Pionnier-Compagnie Gottesdienst Statt.

Für ben nicht in Dienst befindlichen Theil ber 2. Infanteries Brigade war ebenfalls Gottesbienst angesetzt und sollte babei ber andere ber Hannoverschen Felbprediger fungiren.

Bei Sonberburg Fahr hatte ber Feinb fruh Morgens seine gewöhnliche Borpostenkette ausgestellt und setzte seine Berschansungsarbeiten fort. Es sielen einzelne Schuffe. Spater wurde von ben Borposten gemelbet, ber Feind sei in größerer Starke gelandet, wie gewöhnlich. Dies schien aber nicht ber Fall getvessen zu sein, es ereignete sich wenigstens Nichts von Bebeutung.

Nachmittags 6 Uhr wurden die beiden Danischen Aerzte Binslöw und Bibiger, welche in Schleswig gefangen genommen worden waren und die Erlaudniß erhalten hatten, nach Alfen zu gehen, durch einen Parlamentair an die Danischen Borposten bei Sonderburg abgeliesert. Der Oldenburgsche Oberlieutenant und Brigade-Abjudant v. Plüstow, der als Parlamentair fungirte, war bei dieser Gelegenheit, ohne auf einen Danischen Posten zu stoßen, dis an's Wasser gelangt. Derseibe berichtete: die Haufer seien alle undetwohnt, die Baume niedergehauen und die Hecken und Wälle der Chausse größtentheils rasirt. Der sübliche Brückentopf sei übrigens nur ein kleines einsaches Wert für Insanterie (höchstens 1 Compagnie); Geschütz und Geschützbanke habe er aber nicht gesehen. Nach einer Brücke habe er sich verz gebens umgesehen; eine Landungsbrücke den eitwa 20—25 Fuß

Länge habe er allerbings bemerkt. Der nörbliche Brudentopf scheine ebenfalls nicht fur Geschütz eingerichtet zu sein. Der Strom sei übrigens sehr ftart gewesen, ba bas 4rubrige Boot, welches herüber gesommen sei, nicht birect auf ihn habe zusahren können.

Sogleich beim Ginruden ber Armee in Sutland hatte ber Dberbefehlohaber ben General Saltett benachrichtigt, bag er in Breukische Division au requiriren beabsichtige, um bamit bie Munitionstvagen zu bespannen und ben ftattgehabten Abgang bon Wferben au beden, und hatte ben General gefragt, ob berfelbe eine gleiche Makregel fur bas 10. Armee = Corps muniche. Der General hatte bie Frage beight und bas Beburfnik bes 10. Armee - Corps au 346 Bferben angegeben. - Spater hatte ber Beneral b. Brangel, ale bie Danifden Civilbehörben fich tweigerten, bie Pferbe ju liefern, unb biefe nun burch ausgefanbte Commanbos tveggenommen werben mußten, bie Bahl berfelben auf circa 300 festgefett, bon benen bas 10. Armee=Corps bie eine Balfte erhalten folle. Gine aus bem Preufischen Major b. Siller und bem bem groken Sauptquartier augetheilten Olbenburgichen Saubtmann Grafen b. Bebel bestehenbe Commission hatte bie Bertheilung zu beforgen.

Der erste Transport bieser jutischen Pferbe, aus 17 Stud bestehend, traf heute in Apenrade ein und wurde nachstehend vertheilt:

Der Oberstlieutenant v. honftebt, Commanbeur bes Sannoverschen 2. Infanterie-Regiments in Renbsburg, erhielt gur Bieberherstellung seiner gefährlich bebrohten Gesundheit Erlaubniß zur Rüdtehr in's Land und reisete in Begleitung eines Arztes nach hildesheim zurud.

#### 22. Mai.

Auf ben Borposten bei Sonberburg fiel etwas Besonberes nicht bor.

Bom Oberbefehlshaber war schon gestern eine Erwiederung auf den Bericht des Generals (siehe Tagebuch vom 17. Mai) erfolgt, in welchem dieser von der Gesahr der in diesem Augensblicke stattsindenden weitläuftigen Dislocirung des 10. Armees Corps sprach. Der General v. Wrangel theilte diese Besorgsniß nicht, da nach des Generals eigener Meldung auf Alsen nur etwa 3 Bataillone sich befänden und diesen jeht noch die dopppelte Zahl in der Rähe gegenüber stehe.

In einem heute eingetroffenen Schreiben sprach sich ber Oberbefehlshaber aber bahin aus, es sei ihm unlieb getvesen zu ersahren, baß ber Feind von Alsen aus sich durch Anlage eines Brückentopfs und einer Brücke ein Debouche auf bas Festland gebilbet habe. Er stellte es bem Ermessen bes Generals anheim, ob es nicht möglich sein sollte, burch einen nächtlichen Ueberfall sich bieses Brückentopses zu bemächtigen, die Brücke zu zerstören und bann die Vorposten so zu etabliren, daß ein erneuetes Ueberzgehen bem Feinde erschwert werde. Wenn die Wegnahme bes Brückentopses unausstührbar erscheine, so ersuchte er ben General jedensalls mit Hinzuziehung fortisicatorischer Verstärkungen solche Maßregeln zu treffen, daß der Feind nicht aus dem Brückentopse bebouchiren könnte, ohne sogleich in das Kanonenseuer ber anzulegenden Schanzen zu gerathen.

Gleichzeitig benachrichtigte ber General b. Wrangel ben General, daß er bas Arogh'sche Freicorps — in biesem Augensblicke von bem Hauptmann Bog commanbirt — unter seine Befehle gestellt habe, um basselbe zur Beobachtung ber Kuste von Warnitz berwenden zu können. Die Stärke besselben betrug

etwa 150 Mann. Der Sauptmann Bog melbete fich hente auch perfonlich bei bem General Salfett.

#### 23. Mai.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog von Medlenburg-Schwerin traf heute 9 11hr in Rübel ein, um bon bort aus Seine Truppen in den Cantonnements zu fehen.

Der Großherzog nahm babei auch bie Stellung ber Truppen Sonderburg gegenüber in Augenschein. Die Danen waren wie gewöhnlich gelandet und mit ihren fortificatorischen Arbeiten beschäftigt. Das Borposten Detachement der Division begnügte sich sie zu beobachten.

Nachdem der Großherzog die Medlenburgsche Insanterie in Rübel und Düppel, die Artillerie in Satrup, die Jäger in Bland und die Oragoner in Feldsted gesehen hatte, suhr Derselbe mit dem General nach Apenrade und bon da nach eingenommenem Mittagsmahle nach Flensburg, von wo er am andern Tage über Hamburg nach Medlenburg zurücklehrte.

Der Herzog Wilhelm, Bruber bes Großherzogs, welcher schon seit mehreren Tagen bei ben Medlenburgschen Truppen im Sunbewitt anwesenb gewesen war, blieb baselbst auch noch ben folgenben Tag.

Das Krogh'sche Freicorps rückte heute in sein Cantonnement Warnitz ab. Hier übernahm am folgenden Tage der Major v. Jenffen = Tufch das Commando des Corps, welches alsbann auch den Namen 1. oder v. Tufch'sches Freicorps annahm.

Bom Oberbefehlshaber der Armee erhielt der General hals tett heute noch Bestimmungen über die eventuellen Operationen. Gleichzeitig ward der General ersucht, die in hadersleben siehens den Truppen nach Apenrade heranzuziehen, so balb sie von einer

Schwabron bes 2. Preugischen Entrassier : Regiments abgelofet fein wurden.

Diefe geheim gu haltenben Beftimmungen lauteten:

#### Bestimmungen über bie Operationen,

welche von ber Deutschen Bunbes Urmee in ber nachsten Zukunft ausgeführt werben burften.

1. Wenn ber Feinb mit überlegenen Kräften im Norben Jutlands landet, so bleibt Zeit, ben größten Theil bes Haltettsschen Corps heranzuziehen und gemeinschaftlich ein OffensibsGesecht nörblich von Kolding zu liesern. Eine Abtheilung bes Halkett'schen Corps verbleibt jedoch bann zur Beobachtung von Alsen.

Lanbet ber Feind öftlich bei Friedericia 2c. im Bereich unferer Bortruppen, ift aber noch nicht gleichzeitig vor unserer Front erschienen, so rucken Preußen und Holsteiner offensiv gegen ben Landungspunkt, um ben ersteren wo möglich vor vollenbeter Landung anzugreisen.

Ift ber Feind bereits in ber Front erschienen und lanbet bemnächst auch zugleich öftlich bei Friedericia, so können nur die Umstände das Weitere ergeben.

- 2. Wenn ber Feind mit überlegenen Kraften von Alfen herüberkommt, so rückt der General Halkett ihm bennoch entsegen und handelt nach Umftänden; wird der Lechtere zum Rückzuge gezwungen, so geht dieser auf Apenrade. Auf die erste Rachricht vom Erscheinen des Feindes rückt die Preußische Gardes Brigade zur Unterstützung in der Richtung über Apenrade an den General Halkett heran. Die Brigade Bonin und die Holsteinschen Truppen rücken über Kolding der Gardes Brigade nach (1 Tag Abstand).
- 3. Wenn ber Feind mit überlegenen Rraften mehr füblich geht und fublich von ber Schleh lanbet, fo concentrirt fich

General Salkett bei Flensburg, geht bem Feinbe entgegen und handelt nach Umständen, wobei der Gesichtspunkt besonders festzuhalten ist, ben Feind von seinen Landungspunkten abzubrangen.

Hinsichtlich ber Unterstützung von Seiten Preußischer und Golsteinscher Truppen tritt berselbe Fall ein, wie ad Nr. 2. Der Rückzug bes Bundes Corps ist möglichst in der Richtung ber zu erwartenden Unterstützung zu nehmen. Bor Alfen lägt der General Halkett ein Beobachtungs Detachement zurück, ebenso eine Escadron in Apenrade, welche beibe Abtheilungen in Gemeinschaft mit den Freicorps die Rüsten mit zu deodachten und die Communication zu unterhalten haben; dagegen ist er autorisit, diesenigen Truppen, welche sich zwischen Habenahme der beiden Preußischen Bataillone in Schleswig, über welche bereits behuf Verstärfung der Besatzung von Rendsburg disponirt ist.

- 4. Macht ber Feinb füblich bom Haberslebener Fjord ben Bersuch zu landen, mit Kräften, benen ber General Hallett getvachsen ist, so hat Letzterer die Bewältigung des Feindes allein zu übernehmen, wobei er erforderlichen Falls nur noch über diejenigen Truppen zu seiner Berstärfung disponiren kann, welche sich nach Kr. 3 zwischen Habersleben und Rendsburg bestimmt, ein Beodachtungs Corps stehen zu lassen, desgleichen in Apenrade eine Escadron. Im Fall das vor Alsen verbliebene Beodachtungs Detachement zum Rückzuge genöthigt wird, zieht sich dasselbe auf die Preußischen Truppen nörblich zurück und melbet gleichzeitig an den General Hallett.
- 5. Landungsversuche mit geringen Kräften nörblich bom Haberslebener Fjord sind von den Preußischen und Holsteinschen Truppen zurüczuweisen.

6. In allen hier nicht angeführten Fallen muffen bie borftebenben Bestimmungen nach ben Umftanben mobificirt werben.

Für möglichst fichere Communicationen und rafche Melbungen ift gu forgen.

Auf allen Positikationen werben ftete 12 Positpferbe aufgeschirrt bereit gehalten, was bie betreffenben Commanbanten zu beranlaffen haben.

Rolbing, ben 22. Mai 1848.

Der Oberbefehlshaber ber Armee: unterg. v. Brangel.

#### 24. Mai.

Auf ben Vorposten bei Sonberburg ereignete sich Richts von Bebeutung. Die Danen arbeiteten wie gewöhnlich; ihre Bebedung war weniger stark. Gegen Mittag gingen die Perbe eines Wagens, ben die Feinde jum Strauchsahren benutzten, burch und wurden in unserer Vorpostenkette aufgefangen.

In einem Dorfe auf Alfen, nörblich von Sonderburg, war gestern Abend — laut Melbung von den Borposten — Musik gehört worden, die auf ein startes Musikcorps schließen lasse. Landleute hatten ausgesagt: es wären gestern Jusammenkunfte (?) auf Alfen gewesen, es mußten fürstliche Personen da sein, es seien Wachen bahin beordert worden u. f. w.

Nach einer heute Mittag in Apenrade eingegangenen Melbung hatte sich bor bem Safen von Eckernförde eine kleine feinbliche Escabre von 4 Corvetten, 2 Briggs und 1 Dampfer gezeigt.

Die Truppen aus Habersleben rückten heute in ihre neuen Cantonnements ein, und zwar bas 1. Dragoner-Regiment nach Aarslev und Jordfirch, westlich von Apenrabe, bas 2. Bataillon 4. Infanterie-Regiments nach Stübek, süblich ber Stabt. Mus Jutland traf heute ber zweite Transport requirirter Pferbe in Apenrabe ein (35 Stud). Im Gangen hatte bie Dibifion also 52 Stud erhalten.

Diese tourben nach bem Beburfniffe nachstehend vertheilt: Sannoversche Opfunber Batterie gur Bespannung bon

| hannoversche Opfunder Batterie gur Bespannung bon    |    |     |
|------------------------------------------------------|----|-----|
| 3 Prot = Munitione = Bagen                           | 18 | St. |
| Sannoveriche Pionnier : Compagnie gur Bespannung ber |    |     |
| Schanzzeug = Bagen                                   | 18 | *   |
| Desgleichen für 3 Subaltern=Officiere                | 3  | *   |
| Braunfdiweigfche Ambulance                           | 12 | 87  |

Summa 52 Bf.

Hinsichtlich ber Maßregeln, tvelche ber Oberbefehlshaber bem General halfett wegen bes Brüdentopfs bei Sonderburg anheimgestellt hatte (vergleiche Tagebuch vom 22. Mai), berichtete ber General bem Oberbefehlshaber heute, baß, so leicht es auch sein möge, burch einen nächtlichen Ueberfall sich bes Brüdentopfs zu bemächtigen und die Brüde zu zerstören, es boch nicht thunlich erscheine, die Borposten so zu etabliren, baß ein erneuertes Uebergehen bem Feinde unmöglich gemacht ober auch nur erschwert werben könne.

Bur Begründung dieser Ansicht überschiedte der General dem Oberbefehlshaber ein Memoire über die augenblickliche militairische Lage der Truppen vor Sonderburg, welches der Oldenburgsche Hauptmann Plate vom Divisionoftade ausgearbeitet hatte, und berichtete tveiter, daß er sich unter diesen Umständen darauf beschränken musse, Maßregeln zu treffen, um dem Feinde das Debouchiren aus dem Brückenkopfe zu erschweren.

Diefe Magregeln gingen nun bahin, theils die ichon früher bon ber Division gebaute Batterie zu benuten, theils aber auf ber Sobe bei ber Duppeler Windmuhle geeignete Plate für die Aufstellung von Geschützen burch Ginschneiben so vorbereiten zu

laffen, bag bie rudwarts in Referbe ftehenben Batterien, wenn bie feinblichen Colonnen gu bebouchiren begannen, fofort in einigermaßen gebedte Positionen einruden tonnten, um bie feinblichen Colonnen gu beschießen.

Das oben ertvähnte Memoire lautete:

# Bemerkungen über die augenblidliche militairische Lage der Truppen vor Sonderburg.

# A. Stellung ber Danen.

Die Danen find burd ihre Rriegoflotte in bem unbeftrittenen Befite ber Gee und aller Infeln. Mit Gulfe ihrer Dampffciffe und ber auf Rubern eingerichteten Ranonenbote concentriren fie 60 bis 80 größtentheils ichmere Bomben-Ranonen ber Schiffe. too fie wollen, und beherrichen bamit bie Ruftenftreden bis auf circa 1500 bis 2000 Chritt lanbeinwarts, benn ber Alfen-Sund amifchen bem Reftlande und ber Infel hat 5 bis 16 Raben Tiefe, ift alfo auch fur bie Corbetten au benuten. Un ber engften Stelle bes Gunbes liegt bas alte Schlof Conberburg (Burg am Sunbe) mit biden Mauern, an beren Suf eine Batterie für 3 fchwere Gefcute ben bier nur 3-400 Schritt breiten Gunb à fleur d'eau unter Kartatiden = und flein Gewehrfener balt. Rörblich und öftlich bom Schloffe gruppirt fich bie folibe gebaute Stadt an bem fich terraffenformig erhebenben Ufer, welches bon bem Schloffe 1000 Schritt erft norblich, alebann 2B. R. B. fteigt. Diefer Uferftrich ift bis auf 2000 Schritt bom Schloffe mit 7 Landbatterien für fchivere und Bomben-Ranonen befetat (14 bis 16 ohne bie in Referbe ftehenben befpannten Relbgefdute). bie nach ber gunftigen Uferlage ben Gunb, bie Rehle bes Brudentopfe und bie biesfeitige Salbinfel bis auf 1500 Schritt lanbeinwarts birect und flantirent beftreichen. Das Defilement ift aut.

Süblich ber Schloßbatterien steht noch eine Landbatterie zu 2 Geschützen. Unterstützt werben biese Batterien durch die jedesmal zwedmäßig hingelegten Schiffe, Corbette Rajade von 20 Kanonen, 2—5 Dampfern, 1—2 Briggs von 18 Kanonen und einer Anzahl Kanonenböte und Kanonen-Jollen. Zu Zeiten sind die Schiffe in der ganzen aufgezählten Stärte vereinigt gewesen und pflegen solche Plätze einzunehmen, two sie die Steinwälle oder Terrainfurchen enfiliren können.

Neber ben 3 — 400 Schritt breiten Sund führen bor ber Position ber Danen 2 Seilfahren und eine Schiff- und Floß-brude mit breitem Durchlaß. — Der Brüdentopf besteht aus einer Reihe starker Erbsteschen, bie zum Theil aneinander gehängt sind, Sandsackscharten haben und bas vorliegende von seinen Erdwällen und Häusern befreite Terrain und die Annäherungs-wege mit dem kleinen Gewehre bestreichen. Kanonenscharten sind, wenn sie vorhanden, gut geblendet. Das dem Glacis vorliegende Terrain wird von den Landbatterien und den südwärts ankernden Schiffen gut flankirt.

Alfen foll zur Zeit mit 3 bis 5 Bataillonen Insanterie und Sägern, etwas Cavallerie und einigen Felbbatterien belegt sein. Mit Gulfe ber kleinen hier gebräuchlichen Seeschiffe (Jachten) und ber Bote konnen bei nicht stürmischem Wetter einige 1000 Mann an ber Oftseite Alsens in wenig Stunden von bem nahen Funen oder Seeland her landen, ohne vom Sundewitt aus gesehen zu werden. Große Schiffe konnen sich dem Lande nur bei Sonderburg nahe legen, aber im Hörup-Haf zu aller Zeit still Wasser und Schutz sinden, um in Bote überzuladen oder zu löschen.

Durch bie Beherrschung ber See ist die Befatung von Alfen natürlich auch in steter Kenntnig von Allem, tvas austvärts, und indirect mit Hulfe ber banischgesinnten Einsvohner von Allem, tvas im Sundewitt sich ereignet. Der öftliche Theil

ber Salbinfel bom Duppelberge an wird bon Alfen und ben Schiffen aus eingefehen.

Sobalb bie Danen fich auf Sonberburg und die Brudenverschanzungen zurudziehen, wie dies ihre tägliche Getvohnheit ift, so haben fie fast gar keinen Sicherheitsbienst nothig, ba sie alle Fahrzeuge aus bem Sunde weggeholt haben.

#### B. Stellung ber Truppen bes 10. Armee=Corps.

Sonberburg gegenüber auf ber mehr ale 3/a ber Grenze bon ber See und ben Schiffen umfagten Balbinfel Sunbewitt, unter einer fanatisch Danischen und Danisches Batois rebenben Bebolferung liegen bie Cantonnemente und Bibouace ber Trupben bes 10. Armee = Corps, in erfter Linie 4 Bataillone, 1 Gecabron, 8 6pfunber Rufe und 6 6pfunber reitenbe Gefchute, in atveiter Linie 21/2 Bataillon, 4 Escabron und 6 fbfunber leichte Ruß-Gefcute mit einem Relbwachbienft gur Bewachung aller jum Landen geeigneten Buntte ber gangen Ruftenftrede von Grabenftein bis Ballegarbe, fo baf bie Infanterie ber erften Linie nur 2 machfreie Rachte hat und taglich genedt wird burch bie Schiffe und bie gur Dedung ber Danifchen Arbeiter, aus ben Brudenschangen borgeschobenen Tirailleurd. Cobalb fich biefe unter bem Schute ihrer Landbatterien und Schiffe lange ber Rufte betvegen, ift ihnen mit Artillerie nicht beigutommen, ba bie Steinwälle bie nieberen Stranbftreden gegen oben beden unb Batterien am Stranbe bon ben Schiffen fofort in Rlante unb Ruden genommen werben. Gie muffen beshalb mit bem Bajonnet erft wieber bertrieben werben, weil im Schutentampf Bede um Bede burch tlein Gewehr = Enfilabe ju nehmen, fofort burch bas Klankenfeuer ber ftete fecunbirenben Schiffe erschwert wirb. Muf bem Ruden ber Sohe und alfo außer bem Schut bes flanti= renben Rartatichenfeuers ihrer Schiffe borgugeben, two man fie bagegen mit Artillerie befchießen tonnte, unternehmen bie Danen nicht.

Bei ber Gesinnung ber Einwohner beschränten sich Rachsrichten bon bem, was auf Alsen und bei ben Banen borgeht, fast allein auf die eigenen Wahrnehmungen burch Recognosciruns gen, Patrouillen und Postenbeobachtungen.

Nachbem bie Vorrathe ber Lanbschaft burch bie ftarte Bequartirung aufgezehrt find, lebt Officier, Mann und Pferd nur von bem, was ihm bas Magazin liefert.

# C. Folgerungen aus biefer gegenfeitigen Lage.

Eine strenge Prüfung ber angebeuteten gegenseitigen Lage bei Sonberburg, welche burch bas beigelegte Eroquis erleichtert wird für Alle, welche etwa nicht an Ort und Stelle Gelegenheit zum Recognosciren gehabt haben, führt sogleich auf die Analogie mit einer an einem unpassirbaren Strom gelegenen Festung, beren eine biesseits bes Stroms gelegene Front, die auf defte armirt und besetzt ist, von einem mit leichtem Feldgeschütz verssehenen vorgeschobenen Corps beobachtet wird, denn blockirt darf man nicht sagen, da von keiner umfassenden Beobachtung oder gar Abschneiben der Berbindungen die Rebe sein kaun. Im Gegentheil ist Alsen jetzt der Brüdenkopf für den Dänischen Inselstaat und für eine embarquirte Armee, mit deren Hüsse, wenn sie sonst zu einer Offensto-Operation besähigt ist, sie immer genügend sessen Opsern debarquiren zu können.

Alle Offensib-Bersuche von Seiten bes 10. Armee-Corps bei jehiger Lage ber Dinge burften baher nach Anleitung ber angebeuteten Analogie zu beurtheilen fein.

unterg. S. Saltett, General = Lieutenant.

Lom Oberbefehlshaber ber Armee traf aus Kolbing die Radyricht ein, daß die Preußischen und Holsteinschen Truppen Julland verlassen wurden, um in der Gegend von Tondern, Tingleb und Flensburg mit ber gangen Urmee concentrirte Cantonnements au begiehen.

Diese Bewegungen sollten ben 25. beginnen und ben 29. beenbigt fein. Das Befentlichste ber zu biesem 3wecke von ben Preußischen und Holsteinschen Truppen ausgeführten Marsche ergiebt sich aus nachstehenbem

#### Marich = Zableau.

Truppentheile: 25. Mai: 26. u. 27 Mai. 29. Mai. 29. Mai. 50. Spleinsche Truppen. Spiftlande Weitenburg. Spiftlande Wöllenborf. Spiftlandeltb. Hendung. Spiftlande Wöllenborf. Spiftlandeltb. Hendung. Spiftlandeltb. Spi

Das 10. Armee:Corps follte in Apenrade eine Abantgarbe laffen, mit bem Reft feiner Truppen östlich ber Chaussee von Apenrade nach Flensburg cantonniren, die Kuften in biesem Absignitte beobachten und bas Debouchiren bes Feindes von Alfen her verhindern.

Das 2. Freicorps - Graf Rangau - warb unter bie Befehle bes Generals Saltett gestellt.

Um 29. in ben Cantonnements eingetroffen, follten fich bie Bortruppen ber Holfteiner und ber Brigabe Bonin untereinansber und letztere wieber mit ber Abantgarbe in Apenrabe in Bersbinbung feten.

## 25. Mai.

Auf ben Borpoften bei Sonberburg fiel etwas Befonberes nicht bor.

In ber verstoffenen Racht war ein Solbat vom 2. Oldenburgschen Bataillon burch Losgehen seines eigenen Gewehrs gludlicher Beise nur leicht im Arme — verwundet. Der Oberst Graf Ranzow außerte bei ber Melbung bieses Unfalles, bag nach seiner Ansicht bas Fehlen ber Mittelraft bie öfteren Selbstentladungen verursachte, da seine Leute mit der Waffe umgugehen wüßten und die Borgefetten es an Ermahnungen zur Borsicht nicht fehlen ließen.

In bem heutigen Divisiond : General : Befehl toard ber Tages befehl bes Generals b. Brangel bom 24. bekannt gemacht, in welchem ber Oberbefehlshaber die vorgekommene fehlerhafte Fuhrung ber Bagage rugte und barauf bezügliche Bestimmungen erließ.

Der Oberstlieutenant Pfanntude, ber Major Dammert und ber hauptmann Plate, mit Bestimmung ber am Duppeler Berge vorzunehmenden Arbeiten beauftragt, begaben sich heute an Ort und Stelle und bezeichneten die Puntte, wo Einschneibungen gemacht, Wegesperrungen beschafft werden sollten u. f. w.

Der Sauptmann Plate recognoscirte auch außerhalb ber Borposten, überzeugte sich, bag augenblidlich eine Brude nicht vorhanden war, horte aber von ausgefragten Bauern bestätigen, bag vor einigen Tagen eine Schiffbrude vorhanden gewesen fei.

Auch melbete fich Graf Rantau von hoptrup aus — vorläufig nur schriftlich — bei bem General. Die Starte bes nur noch 4 Compagnien enthaltenben Freicorps betrug am 25.:

15 Officiere,

30 Unterofficiere unb

220 Mannschaft.

Starte 265 Röpfe.

Daffelbe beobachtete in biefem Augenblide bie ausgebehnte Strede von Aarofund, um ben Fjord von Gjenner herum bis Barsmart.

#### 26. Mai.

Muf ben Borpoften bor Conberburg nichts Reues.

Um 21. Mai waren 2 Danische bei Schleswig gefangen genommene Aerzte in Freiheit gefetht und nach Alfen beforbert

worden. Heute tourben 2 Holfteinsche bei Bau gefangen genommene Aerzte, aus ber Gefangenschaft von Kopenhagen kommend, auf unsern Borposten abgeliefert. Wahrscheinlich hatte eine gegensfeitige Auswechselung Statt gefunden.

Diese beiben Aerzte bestätigten, was unsere Recognoscirungen auch ichon gestern ergeben hatten, bag eine permanente Brude bei Sonberburg nicht existire.

Da nun bie früheren Melbungen von bem Bestehen einer solchen Brude nicht gut auf einer Täuschung beruhen konnten, weil sie von mehreren zuverlässigen Beobachtern ausgegangen waren, so litte es keinen Zweifel, daß ber Feind die Mittel zum Brüdenschlagen allerdings besaß, die Brüde damals auch geschlagen, seitbem aber wieder abgebrochen hatte.

Bom Senat ber freien Hansestabt Hamburg tourbe ber General benachrichtigt, baß ein Theil bes Hamburgschen Contingents, bestehend aus 1 Schwadron à 5 Officieren und 120 Pfersben und 2 Compagnien Infanterie in der Stärke von 320 Mann nach Rendsburg in Marsch gesetzt sei. Rach der Bestimmung des Oberbesehlshaders sollte dasselbe dasselbe bleiben.

#### 27. Mai.

Bon ben Borposten bei Sonberburg Fahr melbete ber Oberstlieutenant v. Plessen vom Medlenburgschen Grenadiers Garbe-Bataillon, ber das Borposten Detachement commandirte, Morgens 6 Uhr: es sei in der Racht Alles ruhig getwesen und ber Feind habe die gewöhnlichen Borposten ausgestellt. Zwei Dampsböte, die gestern Abend mit einem anderen Fahrzeuge in eine Bucht oberhalb bes Hasens — auscheinend mit Mannschaften — eingelaufen, seien heute in aller Frühe wieder abgesahren und hatten die Richtung links von Alsen genommen; im Hasen befände sich für den Augenblick nur allein das Kriegsschiff.

In Folge ber Rudtehr ber Preußischen und holsteinschen Truppen aus Jutland, sollte bas 10. Armee-Corps im Sunderwitt etwas concentrirtere Cantonnements beziehen. Die badurch nothwendig werbenden Beränderungen in der Dislocirung der Truppen, wobei gleichzeitig eine Ablösung der vor Sonderburg stehenden Abtheilungen Statt finden sollte, waren auf heute und morgen angesetzt.

Die heutigen Quartierwechfel bestanden im Befentlichen barin, bag

bie Medlenburgschen Dragoner nach Baurup und Umgegend, bas 1. Dragoner-Regiment nach Felbsteb und Umgegend, ber Stab ber Brigade Marschald nach Ulberup, bas 2. Bataillon 6. Infanterie-Regiments nach Ulberup und nach Schnabet

famen.

Bom Oberbefehlshaber ber Armee traf heute Morgen bie Benachrichtigung ein, bag er die Mittheilung des Generals Halett, bie Berhältnisse der Division im Sundewitt betressend, erhalten habe und sich nach dem Inhalte des beigefügten gründlichen Memoires nur mit den dom General getroffenen Maßregeln einverstanden erklären könne. Der Oberbefehlshaber sprach dabei noch den Bunsch aus, bei seinem Eintressen in Abenrade morgen den General Haltett zu sehen, um mit ihm Rücksprache über die Lage der Berhältnisse und die zu tressenden Maßregeln zu nehmen. Der General Haltett, der sein Hauptquartier morgen nach Gravenstein verlegen wollte, beschloß destvegen für seine Person den General Brangel in Apenrade zu erwarten. Der Chef seines Stades sollte dei ihm bleiben, der Rest des Hauptquartiers aber zeitig nach Gravenstein ausbrechen.

Rachmittags traf aus bem großen Sauptquartiere bon Sabersleben gurudtehrend, ber Prafibent ber Probiforischen Regierung Befeler in Abenrabe ein und speifete beim General.

Seine Senbung in's hauptquartier ichien mit bem Rudzuge aus Jutland in Berbinbung gu fteben.

Bom Oberbefehlshaber ber Armee trafen von Sabersleben aus noch bie nachstehenden Bestimmungen über ebentuelle Operationen ein:

# Bestimmungen für bie Operationen,

tvelde gur Ausführung tommen tonnten, nachbem die Armee ihre Cantonnirungen zwischen Tonbern, Apenrade, bem Alfen Sund und Flensburg bezogen hat.

- 1. Der Feind rudt mit überlegenen Kräften gegen ein in ber Umgegend von Tonbern, Tingleb, Apenrade ober Ulberup stehenbes Truppencorps vor, so concentrirt sich die ganze Armee in ber Gegend von Bau.
  - a) Der Feind ruckt gegen Tonbern vor, so ziehen sich die Holssteinschen Truppen sublich bes Abschnitts der Shber-Na über Labelund und Medelbh gegen Flensburg und melden voraus nach Bau. Die übrigen Truppencorps concentriren sich bei Bau und ziwar die Truppen des 10. Armee-Corps auf dem rechten Flügel und im Centrum, die Brigade Bonin auf dem linken Flügel, die Brigade Möllensborf in Reserbe.
  - b) Der Feind rudt gegen Tingleb. Die Brigade Bonin gieht sich langsam auf Bau gurud, die Avantgarbe in Apenrade leistet ihr erforderlichen Falls Unterstützung, die übrigen Truppen concentriren sich bei Bau, tvie ad a.
  - c) Der Feind rudt gegen Apenrade. Die Avantgarbe bei Apenrade zieht sich langsam gegen Bau zurud, die Brigade Bonin leistet ihr erforderlichen Falls Unterstützung, die übrigen Truppen concentriren sich wie ad a.
  - d) Der Feind bebouchirt Sonderburg gegenüber. Das Gros bes 10. Bunbes : Armee : Corps zieht sich langsam auf

Ban gurud, bie übrigen Truppen concentriren fich eben bafelbft.

- 2. Der Feind rudt mit nicht überlegenen Kraften gegen eines ber genannten Truppencorps, fo sucht jedes berfelben felbstftandig ben Feind gurudgutveifen.
  - 3. Der Feind landet füblich bom Flensburger Fjord:
  - a) mit überlegenen Rraften:

Die Armee rudt bemfelben fofort entgegen, bie Brigabe Möllenborf macht bie Abantgarbe, ihr zunächst folgt bie Brigabe Bonin, bann bie anderen Truppencorps, nachbem fie sich in ber Richtung bes Abmarsches concentrirt haben.

b) mit nicht überlegenen Rraften:

Die Brigabe Möllenborf rudt ihm entgegen, erforber- lichen Falls berftartt burch Truppen ber Brigabe Bonin.

4. Bei Combinirung mehrerer ber vorangegebenen Falle tonnen nur die befonderen Umftanbe über die gu faffenden Be-fchluffe entscheiben.

Anordnungen zur schleunigen Communication ber verschiebenen Truppencorps untereinander und mit dem Hauptquartier sind unumgänglich nothwendig und sollen zu letzterem Zwed auf solgende Straßen Relais-Posten gestellt werden: von den Holzsteinschen Truppen auf dem Wege von Tondern über Labelund nach Flensburg, von der Brigade Bonin auf dem Wege von Tingled über Bau nach Flensburg, von den Truppen des 10. Bundes-Armee-Corps auf den Wegen von Ulberup und Apenrade nach Flensburg, von der Brigade Möllendorf auf dem Wege von Flensburg nach Schleswig. Ueber die Communication untereinander haben die verschiedenen Truppencorps sich zu einigen.

Sobalb bie Truppencorps in ihren respectiven Cantonnirungen eingetroffen finb, haben sie eine Melbung zu machen fowohl über bie Puntte, wo sie sich zu concentriren gebenten, als auch über biejenigen Orte, an welchen bie Relais-Posten auf ben von mir benannten Stragen stationirt sein werben.

Sabereleben, ben 27. Dai 1848.

Der Dberbefehlshaber ber Armee: unterg. v. Brangel.

# Dierter Abschnitt.

Lom Debouchiren ber Danen aus Alfen bis gur Operation gegen Habersleben.

Nom 28. Mai bis 27. Juni 1848.

§. 13.

Bom 28. bis incl. 29. Mai.

Dissocationd-Beränderung in der Division. — Die Dänen debouchiren plötzlich aus Alfen. — Das Borposten-Detachement versucht bergeblich der Albermacht zu widerstehen. — Concentrirung der Division in der Postition bei der Rübeler Windmühle. — Gefecht am 28. — Mäczug der Division. — Der Oldenburgsche Hauptmann Schlarbaum. — Der Braunschweigsche Capitain v. Ehrentroot. — Die Division rückt am 20. wieder bis zur Nübeler Windmühle vor. — Der östliche Theil des Sundewitts wird aufgegeben. — Berluste der Division. — Bemerkungen über die Ereignisse der beiden Tage.

#### 28. Mai.

Die auf heute befohlene Dislocations Beränderung bestand hauptsächlich barin, baß die beiben in Düppel und Satrup liegenben Olbenburgschen Bataillone, welche seit bem 12. Mai ben besonbers muhsamen Borposten Dienst bei Sonberburg Kahr versrichtet hatten, abgelöset werben sollten, und zwar das Olbenburgsche

1. Bataillon in Duppel burch bas 3. leichte Bataillon aus Schnabet und bas Olbenburgsche 2. Bataillon in Satrup burch bas Braunschweigsche 1. Bataillon aus Gravenstein.

Vom 3. leichten Bataislone bezogen 3 Compagnien bas neue Cantonnement zeitig — bie 1. und 4. Compagnie in Düppel, die 2. Compagnie in Racebull — die 3. Compagnie blieb bis zur Ablöfung, welche burch bas 2. Bataislon bes 4. Infanterie-Regiments erfolgte, in Schnabet auf Borposten zur rück, und stieß später erst bei Rübel zum Bataislon.

Das Braunschtweigsche 1. Bataillon brach unter Zurudlassung von einer halben Compagnie auf Borposten in Alnoer ebenfalls aus seinen alten Cantonnements auf, bezog schon Bormittags bas neue Cantonnement Satrup und ließ die bon der Oldenburgschen 7. Compagnie — Hauptmann Gether II. besetzten Borposten bei Reventlau und Sandberg durch seine 2. Compagnie — Hauptmann v. Ehrentroot — ablösen.

hier bei Reventlau hatten turz vor ber Ablöfung bie Danen mit etwa 20 Mann in 2 Boten eine Landung versucht. Der Oldenburgsche Unterofficier Mangels, auf den linten Flügel der Borposten mit 6 Mann betachirt, hatte diese aber ganz nahe herantommen und dann barauf seuern lassen. Ein schnell herbeieilendes Kanonenboot, von welchem aus auch einige Kanonenschüffe auf unsere Borposten geschehen waren, hatte die Bote indessen in's Schlepptau genommen und dieselben fortgebracht.

Diefe abgelosete Olbenburgsche Compagnie (7.) marschirte turz nach 12 Uhr nach bem neuen Cantonnement Quars ab, wohin bie 6. Compagnie schon am Morgen aufgebrochen war.

Die beiben andern Compagnien (5. und 8.) bieses Olbenburgschen 2. Bataillons waren in Duppel auf Borposten.

Das in Duppel bequartirt getvefene Olbenburgiche 1. Bartaillon war, weil es in Alnoer ebenfalls Borpoften abzulofen

hatte, am Bormittage schon zeitig nach seinem neuen Cantonnement Gravenstein abmarschirt und hatte mit ber 3. Compagnie — Hauptmann Schlarbaum — Etensund, ben Alnoer gegenüber auf ber Halbinsel von Broader liegenden bekannten Ort, mit ber 4. Compagnie aber Alnoer selbst besetzt.

Das am Düppeler Berge vor Sonberburg Fahr stehenbe Borposten Detachement, tvelches erst um 3 11hr Nachmittags abgetofet werben sollte, bestand unter bem Commando des Med-lenburgschen Najors Quistorp aus:

Die Medlenburgschen Compagnien gaben bas beim Fanal stehenbe Pitet und die Feldwachen gegen Sonberburg Fahr. Der übrige Theil bes Detachements stand rudwarts in Referve.

# Debouchiren ber Danen aus Alfen.

Dies war die Lage ber Division, als die Danen gegen 12 Uhr plotisch mit großer Uebermacht aus ihrem Brudentopfe bei Sonderburg bebouchirten.

Anfangs hielten unsere Borpoften bas beginnende feindliche Tirailleurfeuer nur für bas Manober, was bie Feinde ichon feit langerer Zeit fast täglich ausgeführt hatten, und es wurden gegen ben Feind nur bie beiben Medlenburgschen Compagnien in's Gefecht geführt.

Als biese inbeffen von bem überlegenen Feinde zurudgebrängt wurden, zog ber Major Quistorp bie in Reserve stehenden beis ben Olbenburgschen Compagnien rasch nach bem Fanale heran

und pertvenbete biefelben in ber Urt, bag bie 8. Compagnie -Sauptmann b. Barbenburg - linte und bie 5. Compagnie - Sauptmann b. Eichftorf - rechts in Die borfeiende Tirailleurkette einrudten. Durch wiederholte Bajonnet : Angriffe gelang es biefen beiben Compagnien auch, ben Reind etwas gurudautreis ben; ale aber bie Danen berftartt und namentlich auf ben Rlugeln porbrangen, muften bie beiben Compagnien in bie ihnen auerft angewiesene Stellung gurudtweichen; es gelang ihnen inbeffen, biefe Stellung faft 2 Stunden au behaupten. Der Reind ichien überhaupt burch biefe vielleicht nicht erwartete Offenfipe ber Olbenburgichen Compagnien ftutgig geworben ju fein ober begnügte fich gur Beit mit ben erlangten Bortheilen, um feine bebouchirten Truppen jum weiteren Borbringen gehörig entwideln ju fonnen. Bahrend biefes Befechte erhielt ber Sauptmann b. Gichftorf einen Streifichuf an ber Sufte, ber Oberlieutenant Reppel wurde burch bie Bade geschoffen, und außer bem Relbtwebel Raben ber 5. Compagnie wurben noch mehrere Leute bermunbet. Bon ber 8. Compagnie warb ber Unterofficier Dithoff burch einen Schuf in ben Unterleib bleffirt.

Unterbessen hatte ber Braunschiweigsche Oberst v. Specht, bessen Brigade bas Borposten=Detachement freilich erst heute Nachmittags 3 Uhr ablösen sollte, ber aber mit anzuerkennenbem Eiser sich zeitig nach Düppel begeben hatte, um eine Kenntnis von ber Ausstellung ber Borposten zu nehmen, in Abwesenheit bes Oldenburgschen Obersten Grasen v. Ranzow, ber schon nach Gravenstein gegangen war, um bort die von seinen Truppen vorzunehmende Besetzung anzuordnen, und in richtiger Berückschitigung ber Umstände den Besehl über die Truppen in Düppel übernommen und nicht allein das Hannoversche 3. leichte Batails lon, welches zu seiner eigenen Brigade gehörte, sondern auch das Mecklendurgsche Grenadier=Garbe=Batailson nach den Düppeler Höhen hinangezogen.

Auch bie beiben Geschütze bes Lorposten Detachements unter bem Medlenburgschen Lieutenant v. Quitow, welche ber Oberst v. Specht links vom Fanale eine Aufstellung nehmen ließ, waren nicht im Stanbe ben Feind aufzuhalten. Die stark andringenden feindlichen Tirailleure nöthigten sie zum Rückzuge, 3 Kanoniere waren babei verwundet worden.

Der Reind entwidelte nun immer mehr Streitfrafte; gefchloffene Bataillone zeigten fich auf ber Bobe und 2 Batterien eröffneten auf 250 Schritt ein morberifches Rartatichenfeuer auf unfere Tirailleure. Erft jett icheint - mas taum zu begreifen ift - ber ernftliche Angriff bes Feinbes ertannt gu fein, benn erft in biefem Augenblide - gegen 21/4 Uhr - marb bas Kanal am Duppeler Berge angegunbet. Die eben angetommenen 2 Combagnien (1. und 4.) bes 3. leichten Bataillons wurben rechte und linke bom Kanale in's Gefecht gebracht, allein weber biefe noch bie gleich barauf bon Radebull eintreffenbe 2. Compagnie - Capitain b. b. Rnefebed - welche gegen ben in ber rechten Rlante borbringenden Teind einen Bajonnet - Angriff machte, waren im Stande, ben überall mit Ueberlegenheit borrudenben Reind aufzuhalten. Durch einen Streifichuf an ber Schulter pertoundet, führte ber Capitain v. b. Anefebed bas Commando ber Compagnie fort, bis ihm burch eine Ranonen= tugel bas Bein gerichmettert wurbe.

Die 4. Compagnie hatte gleich im Anfange bes Gefechts ihren Commanbanten, ben Premier-Lieutenant v. Winbheim, verloren.

Bulett versuchte ber Oberftlieutenant v. Plessen mit bem Medlenburgschen Grenabier-Garbe-Bataillone noch bem Gefechte eine gunftigere Wendung zu geben. Die auf unserem linken Flügel verwandten Compagnien des Bataillons (2. und 3.) brachten das Gefecht daselbst für den Augenblick zwar zum Stehen und auch die beiben anderen Compagnien (1. und 4.) des

Bataillons, welche von dem Obersten v. Specht zwischen Tüppel und dem Fanalberge hinter einer niedrigen Steinmauer als Reserven ausgestellt worden, wo sie nach dem Berichte des Oberstelieutenant v. Plessen fast eine halbe Stunde lang einem mörsberischen Feuer jeglicher Art ausgesetzt waren, erspäheten den Moment zu einer Bajonnet-Attake. Allein die Ueberlegenheit des Feindes war zu groß. 4 dis 5 Insanterie-Colonnen mit Tirailleurs in den Intervallen rücken unter einem lebhasten Feuer gegen uns vor, und der Feind behnte sich vorzugsweise immer mehr in unserer rechten Flanke aus, gegen welche er außerdem mit seinen Kanonenböten vom Benning-Bond aus fortwährend ein lebhastes Keuer unterhalten hatte.

Der Oberst v. Specht befahl baher ben Rudzug ber Truppen nach Rübel, und bieser tourbe nun auch ohne Unterbrechung ausgeführt.

Beim Verlassen bes Fanalberges wurde noch ber Oberstelieutenant v. Plessen verwundet; schon früher war der Premiers Lieutenant v. Sirschfelbt bes Medlendurgschen Grenadier-Gardes Bataillons erschossen und ber Premiers Lieutenant v. Jasmund blessirt worden.

# Concentrirung der Divifion in der Position bei der Rubeler Bindmuble.

In ber Position bei ber Windmühle von Rübel, twelche für ben Fall eines Angriffs den Truppen als Sammelplatz angewiesen worden war, concentrirten sich nun, nachdem durch das Anssteden ber Allarm - Signale das Zeichen dazu gegeben war, nach und nach die fämmtlichen disponiblen Abtheilungen der Division unter dem Commando des Generalmajors v. Schnehen.

Die beiben Olbenburger Compagnien bes Borpoften-Detachements (5. und 8. Compagnie) tourben jeboch gur Bertheibigung von Alnoer, wo sich bie 4. Compagnie schon befand, zurückgeschickt.

Diese in der Stellung bei der Windmuthte von Nübel allmälig sich sammelnden Truppen bestanden aus nachstehenden Abtheilungen:

# 1. Infanterie.

Brigabe Checht.

5. 3. leichtes Bataillon

Br. 1. Bataillon . . . . . .  $2^{1/2}$  Comp.

15/8 Bataill.

Brigabe Marfchald.

5. 2. Bat. 4. Inftr.=Regmte. - 2 Comp.

\$. 2. " 6. " "

Brigate Rangow.

M. Grenabier - Garbe - Bataillon,

M. 2. Mustetier = Bataillon,

D. 1. Bataillon ..... 2 Comp.

D. 2. " ...... 23/4 " == 57/8 Bataill.

2. Caballerie.

S. Ronigin = Bufaren = Regiment . . . . 2 Schwabronen.

#### 3. Artillerie.

S. reitenbe Batterie . . . . . . . 6 Gefcute,

Br. Batterie . . . . . . . . . . . 6 "

Dt. Batterie . . . . . . . . . 4 "

= 16 Geschütze.

Die Starte biefer bei Rubel concentrirten Truppen betrug etwa 4000 Mann.

Bon ben übrigen Abtheilungen ber Divifion befanben fich :

- 1) Das G. 1. Bataillon 5. Inftr.-Regmts. in Apenrade.
- 2) Das Br. 2. Bataillon in Flensburg.
- 3) Bom S. 2. Bataillon 4. Infanterie-Regiments 2 Compagnien auf Borposten in Schnabet; biese zogen sich auf Gravenstein zurud und tourben zur Besetzung von Alnoer mit bermenbet.
- 4) Bom Br. 1. Bataillon 1/2 Compagnie auf Borpoften in Alnoer und 1 Compagnie Capitain b. Ehrenfroof auf Borpoften in Reventlau und Sanbberg.
- 5) Bom Olbenburger 1. Bataillon bie 3. Compagnie in Efenfund, bie 4. Compagnie in Alnoer;

bom Olbenburger 2. Bataillon bie 5. und 8. Compagnie in Alnoer, bie 6. war früh Morgens schon in's neue Cantonnement nach Quars marschirt; bie 7. Compagnie — Hauptmann Gether II. — welche bei Reventlau abgelöset worben und bahin ebenfalls im Marsche begriffen war, wurde vom General Haltett, ber sie unweit Gravoenstein antraf, nach Rübel zurud birigirt.

6) Das Hannoversche 1. Dragoner-Regiment in Felbsteb, bie Medlenburgsche Dragoner-Division in Baurup, bas Hannoversche Königin : Husaren: Regiment (bie 1. Schwabron) in Auenbull und bas Freicorps in Warnitz.

Diefe beobachteten und bedten bie linte Flanke und bie Strage nach Apenrabe.

7) Die Oldenburgiche Batterie in Grabenftein gur Dedung bes Uebergangopunftes bei Alnoer.

Die Sannobersche Opfunder Batterie, welche am Morgen bon Apenrade nach Grabenstein marfchirt toar, blieb bafelbit in Reserbe.

#### Die Pofition bei ber Rübeler Windmuhle.

Die ben Truppen als Sammelplate bezeichnete Bofition mar. wie ichon erwähnt ift, bie Unhohe, auf welcher bie Windmuble pon Rubel liegt. Diefe entsprach ben, an eine gute Bofition au machenben Forberungen - namentlich unter Berudfichtigung ber ju ihrer Bertheibigung bisponiblen geringen Rrafte - gwar nur unbolltommen, allein fie gewährte in ber bon Erbwallen unb Beden bebedten Gegend ben nicht unbebeutenben Bortheil, bag fie, gegen Stenberup und Duppel fanft abbachend, nicht nur eine Einficht in bas auf biefem Sange liegenbe Terrain moglich machte, fonbern baffelbe auch auf Ranonenschuftveite bolltommen beherrichte. Die Bobe, fo wie ihre Bange, maren amar in allen Richtungen bon Erbwallen und Beden vielfach burchfdnitten, was namentlich bem Reinbe ben Bortheil gewährte, baf er feine Bewegungen in ben mit ber Pofition barallel laufenben Richtungen bem Muge ber Truppen in ber Position entziehen fonnte; allein in ber eigentlichen Stellung felbft war fur eine freie Communication burch Durchstiche binreichenb geforgt worben.

Außer ber Hauptstraße von Sonberburg nach Gravenstein führten noch zwei Colonnentvege aus bieser Position, ber eine parallel mit ber eben genannten Hauptstraße auf Uhböl, ber andere über Ulberup auf die Straße von Sonberburg nach Apenrabe.

Dieser letztere Colonnenweg kam bieses Mal nicht in Betracht, weil ber General Haltett für ben Fall eines Rückzugs
aus einem boppelten Grunde nicht ben unmittelbaren Weg nach Apenrade, sondern benjenigen nach Quars einzuschlagen beabsichtigte. Bei dem Rückzuge nach Quars blieb nämlich die Möglichkeit, das Magazin in Gravenstein erhalten zu können, — was
auch später gelang, — während es bei dem Rückzuge auf Ulberup leicht in die keinblichen Sande gefallen sein würde. Ein Austweichen feitwarts ber von Apenrade zu erwartenben Unterstätzung hielt ber General außerbem für zwedmäßig, weil bei einem vereinten Borgeben, welches nöthigenfalls erwartet werben burfte, bieses in 2 Colonnen Statt finden konnte, wobei die von Apenrade kommende Unterstützung auf ber Hauptstraße blieb, auf welcher sie vorrückte.

# Gefecht in ber Position bei ber Rübeler Windmühle.

Es war etwa 5 Uhr, als ber General Galtett perfönlich bei ber Windmuhle bon Rubel ankam.

Der Oberbefehlshaber ber Armee hatte, wie früher erwähnt worden ist, den General ersucht, ihn in Apenrade zu erwarten. Erst um 1½ Uhr verließ der General Haltett Apenrade, um sich nach seinem neuen Hauptquartier Gravenstein zu begeben, und erst in der Rähe dieses Ortes erhielt er die Meldung dom Borrücken des Feindes, worauf er, die Wichtigkeit des Punktes Alnoer für seine Flanke und seinen Rücken berücksichtigend, sich zuerst nach Alnoer begab und alsdann, da ihm von hieraus eine augenblickliche Gesahr nicht zu drohen schien, sosort nach der Position von Rübel eilte.

In biefer Position wurden nun zunächst die 16 Geschütze aufgestellt und zwar die Medlenburgsche Halbe-Batterie rechts der Bindmühle, die Hannoversche reitende Batterie links derfelben und die Braunschweigsche Batterie auf dem linken Flügel. Die Batterie-Commandanten benutzten dabei mit Umsicht so viel als möglich das Terrain, indem sie Geschütze hinter den Heden und Erdvällen aufstellten und Schleßscharten in diese schneiden ließen.

Auf bem rechten Flügel mit ber Front gegen Rübel und Broader stanben bie beiben Medlenburgschen Bataillone; auf bem linken Flügel das 3. leichte Bataillon und die 1½ Bataillone ber Brigade Marschald. Die 2½ Compagnien bes

Braunschweigschen 1. Bataillons und die Olbenburgschen Compagnien standen hinter dem Centro in Reserve. Hier stand auch die 3. Schwadron (Rittmeister v. Daffel) des Regiments Königin-Husaren, welche in Steuderup distocitt gewesen war, und patrouillirte fleißig nach dem Feinde zu. An dieselbe schloß sich später auch die 2. Schwadron (Rittmeister Gubewill) an, welche die Feldwachen bei Reventsau und Schnabet gegeben hatte und in Folge der Allarmirung gegen Satrup vorgegangen war.

Bahrend bes bor ber Front ber Position sich nun etabliserenden Tirailleur-Feuers entspann sich bald, als ber Feind 2 Batterien — zum Theil 12pfunder — gegen die Position auffuhr, eine lange anhaltende, lebhafte Kanonade\*).

Die reitende Batterie hatte anfangs 2 Geschütze auf einem etwa 500 Schritt vor ber Position liegenden Sügel, von welschem das Terrain zwischen Rübel und Stenderup sehr bortheilshaft bestrichen werden konnte, aufgestellt. Diese beschossen auch von hieraus die ihnen gegenüber auffahrenden seindlichen Geschütze, mußten sich aber rasch in die Position zurückziehen, als der Feind mit einer Abtheilung Artillerie aus Stenderup vorzuckte.

Das Feuer unserer Geschütze auf bie feinblichen schien auch nicht ohne Erfolg geblieben zu sein, ba namentlich ein feinblicher Munitionstvagen ober eine Protze — wahrscheinlich burch eine Granate getroffen — in die Luft flog und bas Feuer ber feinblichen Batterien schwächer wurde. Balb zeigte sich indessen ber Grund bieses schwächeren Feuers. Die eine ber seinblichen Bat-

<sup>\*)</sup> Eine fast ergötzliche Scene mahrend biefes ernsten Geschützfampfes war es, bag bie Artillerie Dfficiere häufig auf bas Erscheinen feindilder Abtheilungen im Bereiche ihrer Geschütz aufmertsam gemacht
wurben, und baß bei näherer Beobachtung burch Fernglaser gefunden
wurde, bie in ben Kampen sich zeigenden röthlichen Kuntte seien nicht
Danen, sonbern — Rube.

terien hatte aufgeproht und war, ohne bemerkt zu werben, wahrsicheinlich auf ber Straße von Sonderburg nach Gravenstein vorsrüdend, der Position so sehr in die rechte Flante gekommen, daß sie unsere Beschütze vollständig en scharpe nahm und die Batterie-Commandanten veranlaßte, im heftigsten Feuer und auf einem beschränkten Naume eine Positions-Veränderung der Geschütze vorzunehmen. Die reitende Batterie mußte hierzu ausprochen lassen und schwenkte dann links rückwärts; die Braunschweigssche Batterie mußte ebenfalls ausprochen, um weiter links eine neue Stellung zu suchen. Es war als ein sehr glücklicher Jusall anzusehen, daß die reitende Vatterie unter diesen Umständen so geringen Verlust erlitt.

Die Braunschtweigsche Batterie verlor mahrend ber Enfilade 2 getobtete, 2 verwundete Kanoniere und 5 Pferde und erlitt auch an ihrem Material ziemlich bebeutenben Schaben.

Die reitenbe Batterie hatte 167 Schug, bie Braunschtweigsche Batterie eirea 250 Schuß und bie Medlenburgsche Halb-Batterie etwa 150 Schuß gethan.

Während beffen avancirte ber Feind, an ber Kufte bes Rübelnoers entlang marfdirend, immer mehr in unferer rechten Flanke.

Obgleich nun zur Unterstützung bes rechten Flügels nach und nach die 5 Jüge bes Braunschweigschen 1. Bataislons und die beiben Compagnien bes Hannoverschen 4. Regiments berwendet wurden, so konnte boch bei ber Ausbehnung bes Terrains und bei bem Bortheise bes Feinbes, sein Borrücken längs ber Küste durch Kanonenböte, welche durch den Ekensund in das Rübelnoer eingelausen waren, unterstützen zu können, das weitere Bordringen in unserer rechten Flanke nicht berwehrt werden.

Unter biesen Umftanben und ba ber Feind gleichzeitig einen Angriff auf Alnoer und Grabenstein unternahm, welcher, wenn er gelang, die Rudzugslinie ber Division gefährdete, beschloß ber General Saltett, fich auf Uhbol zu repliiren.

## Gefecht bei Alnoer.

hier bei Alnoer nämlich, wo bie Oldenburgsche 4. Compagnie und die Oldenburgsche Halb-Batterie standen, twaren Rachmittags zu der daselbst schon stationirten Corvette Najade 2 Dampsschiffe — eines davon war der hetla — und mehrere Kanonenböte gestoßen, hatten sich der nach Etensund hinüber führenden Fährstelle genähert und die vorspringende Spitze von Alnoer mit einem solchen Augelregen überschüttet, daß die beiden hinter leichten Verschanzungen aufgestellten Geschütze der Oldensburgschen Batterie, um dem ungleichen Kampse auszuweichen, zurückgezogen werden mußten, was auch ohne Verlust geschah. (Bei einem späteren Rückzuge der Batterie wurde derselben übrigens ein Kanonier getöbtet.)

Die Communication zwischen Alnoer und Etensund war baburch unterbrochen, ein paar Kanonenbote liesen sofort in bas Rübelnoer ein, und die Danen versuchten, einige Truppen bei Alnoer an's Land zu setzen. Allein diese wurden durch die baselbst aufgestellte 4. Oldenburgsche Compagnie bald vertrieben. Da die Feinde neue Landungen nicht weiter versuchten, so kamen die zur Unterstützung nach Alnoer gesandten beiden Oldenburgsschen Compagnien, die 5. und 8., auch nicht zur Verwendung.

# Rudjug ber Divifion.

Rachbem ber General Haltett nun aus ben angegebenen Gründen den Rudzug beschlossen hatte, ließ berselbe die Position bei der Rüdeler Windmuhle raumen und hierzu zuerst die Batzterien abfahren.

Beim Burudgiehen ber Medlenburgichen Batterie, welche ben Colonnenweg einschlug, lief eines ber Gefcute Gefahr, in feinb-

liche Sande zu fallen; ber Unerschrodenheit und Geistesgegenwart bes Lieutenants b. Quigow, bes Unterofficiers Spalbing und bes Mustetiers Peters war es zu verbanten, bag biefe gludlich beseitigt wurde.

Die beiben anberen Batterien ichlugen ben Weg nach Muenbull ein, auf welchem Utbol ebenfalle, wiewohl auf einem Umwege, erreicht werben tonnte. Die Braunschtweigsche Batterie ließ ber General auch unter Bebedung ber bon Beufchau herangetommenen 1. Schwabron bes Ronigin = Sufaren = Regimente biefen Beg berfolgen. Die Sannoveriche reitenbe Batterie inbeffen. beren ebentuelle Bertvenbung auf bem Colonnentvege gtvedmäßig erichien, weil bie bon Grabenftein heranbeorberte 9pfunber Batterie noch nicht angefommen war, mußte umtehren. Da bie Danen aber in biefem Mugenblide ichon in ftarfem Borbringen gegen unfere bie Position noch haltenbe Infanterie waren, fo ließ ber General Saltett, um biefe Bewegung ber Batterie au beden, bie Compagnie bes Capitains Spinbler bom Sannoberichen 4. Regimente momentan bie Offenfibe ergreifen. Die Compagnie brang unter Surrah bor, ber Reind murbe flutig und bie fur bie Batterie nothige Beit war gewonnen. Bebedung ber 3. Sufaren = Schwabron baffirte fie im Galobb bie Sohe und erreichte ohne Unfall ben Colonnentveg.

Die Ppfünder Batterie, tvelche von Gravenstein nach Rübel aufgebrochen war, erhielt den Befehl zum Umkehren auf der von Knicken eingefaßten, ziemlich engen und aus diesem Grunde für ein soldes Mandber sehr unbequemen Hauptstraße, allein sie vollführte die Bewegung, wobei die Fahrzeuge abgeprott und die Bespannungen nehft Protein neben benselben vorbeigeführt wurden, mit Leichtigkeit und Schnelligkeit — was einer anderen Batterie von nicht englischem Spsteme in der Art schwerlich möglich gewesen sein möchte.

Nach bem Burudgeben ber Batterien raumte nun allmalia bie Infanterie ebenfalls bie Bolition. Die Medlenburafchen Bataillone, welche am meiften gelitten hatten, fetten fich bagu guerft in Bewegung; bann folgten bie übrigen Abtheilungen. 3. leichte Bataillon jog fich auf bem Auenbuller Bege gurud. bie Olbenburgiche 1. und 2. Compagnie auf bem Colonnenmege. wo ber Reind aber nur fchwach verfolgte; bas 2. Bataillon bes Sannoverichen 6. Regimente auf bem Sauptwege. Defto heftiger war ber Rampf auf bem rechten Klugel, welchen bie Reinbe vorzugweise brangten. Bier focht außer ben Abtheilungen bes Braunichtveigiden 1. Bataillone und ben 2 Compagnien bes Sannoberichen 4. Regiments auch noch bie Olbenburgiche 7. Compagnie - Sauptmann Gether H. -. Ramentlich bestand biefe lettere ein fehr ruhmliches Gefecht bei Bertheibigung bes im Rubel = Felbe liegenben Gehöftes, welches erft aufgegeben wurbe, als ber Reind mit geschloffenen Abtheilungen baffelbe zu umgeben Der Lieutenant b. Lunow murbe hierbei verwundet. Rach ber Bertheibigung einer neuen Aufftellung, toobei bie Braunfchweiger bas Runbtier - Bolg und bie Compagnie bes Sauptmanns Bether bie Rnide gwifchen biefem und ber Sauptftrage befett bielten, sogen fich fammtliche Abtheilungen, wiewohl zum Theil noch heftig verfolgt, auf Abol gurud. Erft ba, tvo ber Beg von Auenbull bei Atbol in bie hauptstraße einmundet und tvo bie Olbenburgichen Compagnien à cheval ber Strafe eine lette Aufftellung nahmen, borte bei eingebrochener Duntelheit bie Berfolgung auf.

Sammtliche Abtheilungen ber Division befanden fich nun auf der großen Koppel zwischen Athbol und Gravenstein vereinigt. Die Truppen genoffen hier einige Stunden Ruhe und traten dann um 11 Uhr Abends ben Rückmarsch nach Quars an, wohin die Bagage schon am Mittag dirigirt worden war. Sie kannen dasselbst awischen 1 und 2 Uhr Nachts an und bezogen Bivouacs.

Bur Dedung bes Rudzuges wurden nicht nur die beiden Compagnien bes 2. Bataillons bes Hannoverschen 4. Regiments unter dem Major Rudud, welche in Schnabet auf Borposten gewesen waren und sich auf Gravenstein zurückzezogen hatten, noch zur Berstärtung der dei Olbenburgschen Compagnien unter dem Oberstlieutenant d. Tansen, welche bis dahin Alnoer vertheibigt hatten, geschickt, sondern es wurde bei Athol noch eine besondere Arrieregarde gebildet. Diese bestand aus der Medlendurgschen Jäger-Abiseilung, dem 2. Bataillon des Hannoverschen 6. Regiments, der 1. Schwadron des Königin-Husaren-Regionents und der reitenden Batterie.

Der Generalmajor v. Schnehen erhielt ben Befehl über bie ben Rudzug bedenben Abtheilungen. Der Rudzug felbst sollte etwa 2 Stunden später erfolgen. Um bafür auf ber engen Straße nach Quars so wenig Impedimente als möglich zu haben, ließ ber General v. Schnehen die reitende Batterie ber Haupt-colonne inbessen balb nachfolgen. Da aber die während ber Racht ausgesandten Patrouillen melbeten, der Feind habe sich ebenfalls zurückgezogen, so blieb die Arrieregarbe bei Abdol stehen.

# Der Dibenburgiche Sauptmann Schlarbaum.

Wenn auf bem Rückzuge von Rübel sich bie betrübende Rachricht verbreitete, baß wahrscheinlich die Oldenburgsche 3. Compagnie — Hauptmann Schlarbaum — in Efensund abgeschnitten und gefangen genommen worden sei, so entstand eine allgemeine große Freude, als sich das anfangs nur dage umlaufende Gerücht, Schlarbaum habe sich durchgeschlagen, bestätigte und die tapfere Schaar am Abend bei der Arrieregarde ankam. Die Beranlassung zu dieser schönen Waffenthat und das Detail berselben sind folgende.

Die Compagnie bes hauptmanns Schlarbaum war am Morgen von Radebull aus fiber Schmoel und Schohbull in ihr

neues Cantonnement Efenfund abmarfchirt und bafelbft gegen 11 Uhr eingetroffen.

Balb nach bem Herborbrechen ber Danischen Colonnen aus bem Brückentopse vor Sonderburg legten sich, wie auch schon erwähnt ist, die Corvette Rajade, 2 Dampfschiffe und mehrere Kanonenbote in den Etensund und schnitten der Compagnie den Rückzug ab, als diese in Folge der Fortschritte des Feindes bei Duppel abgerusen wurde.

Als ber hauptmann Schlarbaum, ber unter Zurudlaffung bes Oberlieutenants Lehmann mit einem halbzuge als Arrieregarde, zur Fähre marschirt war, um ben Uebergang nach Alnoer zu versuchen, bie Unmöglichteit erkannte, entschloß er sich sofort, um bas Nübelnoer herum zu marschiren und sich nöthigenfalls durchzuschlagen. Auf die Welbung, baß eine feinbliche Colonne von Broader auf dem Hauptwege gegen Etensund vorbringe, trat er diesen Marsch auch schleunigst an und schiede dem Oberlieutenant Lehmann den Befehl, ihm zu solgen und sich am Strande bes Rübelnoers entlang zurüchzuziehen.

Kaum war Schlarbaum aus Etensund auf bem nach Schothüllgaard führenden Wege bebouchirt, als er in der recheten Flanke, etwas in Front und im Rücken von seindlichen Tirailleurs lebhaft beschofsen wurde. Schlarbaum ließ diese aber von einigen Sectionen mit Hurrah angreisen, brachte sie zum Weichen und setzte seinen Marsch fort. Da das Gehölz von Schothüllgaard aber vom Feinde besetzt zu sein schien, so ließ er, queerseldein gehend, basselbe auf einen Abstand von etwa 100 Schritt links liegen.

Um ben Oberlieutenant Lehmann zu unterftugen, entfandte Schlarbaum ben Lieutenant v. Rennenkampf mit einer Section. Allein biefer traf ben Oberlieutenant nicht mehr in ber ihm angebeuteten Richtung, er ftieß im Gegentheil auf Feinbe, tvard von biefen gurudgebrangt und vereinigte fich erft fpater mit bemfelben.

Schlarbaum inbessen, aufgehalten burch ben Bagagetarren, ber nur mit Muhe über die Erdwälle fortgeschafft werben konnte, war noch nicht weit gekommen, als ihm gemelbet
wurbe, bag vor seinem rechten Flügel (Front gegen Ekensund)
ein feinblicher Parlamentair ihn zu sprechen verlange.

Er ließ baher bas Feuer einstellen und begab sich zu bemfelben. Dieser, ein Danischer Officier — ber Capitain v. Fugl, wie später aus ben Danischen Berichten sich ergeben hat — sagte ihm, baß er auf Befehl seines Bataillons-Commandeurs tomme, um ihm eine ehrenvolle Capitulation anzubieten. Schlarbaum jedoch wies dies Anerbieten ab und erwiederte, daß er sich durchschlagen werbe und babei auf eine Unterstützung von seinem Corps rechne. Der Mannschaft machte er übrigens das Borgefallene bekannt und forderte sie auf, ihm als brabe Olben-burger zu solgen, was sie auch freudig gelobte.

Die Compagnie setzte nun ben Rudzug fort, mußte aber ben Karren, ber sich in einem Walle seitgefahren hatte, zurud-lassen; die Pferbe wurden indessen losgeschnitten und mitgeführt. Da gelangte sie, als sie auf einen Queerweg stieß und diesen rechts versolgte, nach einigen hundert Schritten unerwartet auf die don Etensund nach Schotzbull führende große Straße. Die Compagnie hatte sich für den Zweck, sich längs des Ufers des Rübelnoers durchzuschlagen, augenscheinlich zu weit rechts gezogen, was freilich bei der Unbekanntschaft mit der Gegend und der durch die hohen Knicke gestörten Uedersichtlichkeit des Terrains nur zu leicht möglich tvar.

Schlarbaum rudte nun auf ber Strafe gegen Schothbull weiter bor. Da er inbeffen augenblidlich nicht verfolgt tourbe und bon feinen betachirten Officieren Richts horte, so beschloß er, um biesen ebentuell Luft zu machen, umzukehren und gegen Eten-

fund wieberum etwas vorzuruden. Er that dieses, indem er fein Saufchen von circa 90 Mann in Colonne setzte und unter Trommelschlag auf der Straße gegen Etensund noch über den Puntt hinaus avancirte, bei welchem er kurz zuvor diese Straße erreicht hatte.

3wei feinbliche Tirailleur-Linien rechts bes Weges wurden burch eine Bajonnet-Attate rasch geworsen, bem Feinde ward ein namhaster Berlust beigebracht und ein Gesangener abgenommen. Als die kleine Schaar aber aus einem links bes Weges liegenden Gehöft mit gelbem Gedäude (Wirthshaus) von Büchsenschützen ein tüchtiges Feuer erhielt, wodurch 5 bis 6 Mann vertoundet wurden, trat sie ihren Rückmarsch wieder an. Bon dem Gesangenen ersuhr Schlarbaum, daß es das Dänische 5. Bataison sei, welches ihn abzuschneiden versucht habe.

Da bie Compagnie bei biesem Vorgehen wiederum in ben Besith bes Punktes gekommen war, two ber Compagnie-Karren in dem Walle sessifietete und der Karren mit Leichtigkeit ausgesunden wurde, weil die Deichsel aus dem Anice hervorstehend in den mehr erwähnten Queerweg hineinreichte, so wurde während des Gesechtes der Versuch erneuert, den Karren loszubringen. Den Anstrengungen des Sergeanten Dierssen und seiner beiden Sectionen gelang es auch, dasselbe in der Art zu bewirten, daß, als Dierssen mit seinen Leuten dem Angrisse der Compagnie folgte und den Karren verließ, der dom Patrouisliren zurücksehne Geseite Grasselb und ein anderer Soldat den Karren mit Leichtigkeit auf den Weg bringen konnten, auf welchem er dann zur Compagnie geführt wurde.

Die Compagnie nun rudte auf Schothull weiter bor, was sie unbesetzt fanb. Als sie aber beim Debouchiren aus Schothull abermals auf ben Feinb — nach Aussage bes Gefangenen bas Banische 6. Bataillon — sieß, ber hinter einem Erdwalle postirt war, marschirte sie lints ab und suchte auf einem glücklich ent-

bedten Feldwege den Strand zu erreichen. Der Feind cotohirte sie hierbei über eine Viertelstunde lang, beschoß sie auch auf gunftigen Punkten; als derselbe aber von einigen verspreugten Leuten der Oldenburgschen Compagnie in seiner rechten Flanke Feuer erhielt, zog er sich nach seiner linken Flanke zurück. Die Compagnie erreichte num nach etwa einer halben Stunde glücklich die Landenge von Broacker. hier hatte sie einen Sunpf zu passiren, wobei sie von 20 bis 24 Büchsenschützen aus einer nicht angreisbaren Position beschossen wurde.

Schlarbaum suchte beshalb hart am Strande her und jum Theil burch's Wasser marfchirend, burchzukommen. Dies gelang; er mußte inbessen ben im Sumpfe fostgefahrenen Karren stehen lassen — bie Pferbe wurden jedoch mitgenommen — auch entfloh bei biefer Gelegenheit ber Gefangene.

Unentbedt von einer Danischen Cavallerie Patrouille und einer feinblichen Infanterie Mbtheilung, welche eine Zeitlang vor und neben ber Compagnie marschirte, gelangte Schlarbaum enblich gegen 111/2 Uhr Nachts bei ber Medtenburgschen Felbe wache bei Athöl an, two er freudig vernahm, daß ber Oberelieutenant Lehmann mit ben übrigen Abtheilungen ber Compagnie schon vor ihm angesommen war.

Nicht weniger wie ber hauptmann Schlarbaum mit bem Gros ber Compagnie verbient ber Oberlieutenant Lehmann und beffen bebeutenb kleinere Schaar einer Erwähnung für die Bravour, mit welcher fie fich burchgeschlagen hatten.

Lehmann follte mit feiner aus einem Salbzuge und 4 Unterofficieren bestehenden Abtheilung bie Arrieregarde ber Compagnie bilben.

Es gelang bemfelben in Etensund, ben rasch vorbringenden Feind so lange aufzuhalten, bag die Compagnie einen nicht unsbebeutenden Borsprung erhielt, worauf er alsbann seinen eigenen Rudzug, ber Compagnie folgend, antrat. Kaum hatte er aber

bas Dorf verlaffen und bie erfte Biegelei erreicht, als er im Ruden heftig verfolgt, auch in Front angegriffen wurbe. Das Rritifche feiner Lage einsehend, befchlof Behmann, fich mit aller Rraft auf bie Reinbe in Front au werfen. Er theilte bestwegen feinen Salbaug in 2 Sectionen und brang abwechfelnb mit biefen, balb bie Regerwaffe, balb bas Bajonnet anwendenb, rafch pon Biegelei ju Biegelei bor. Es gelang ihm auf biefe Art nicht allein ben Reind in Front zu übertvältigen, fonbern fich auch ben berfolgenben feinblichen Abtheilungen gu entziehen. Schon fechomal hatte Behmann ben Reinb auf biefe Urt gum Beichen gebracht, ale er biefen abermale und givar eine fteile, fast unangreifbare Lehmtwand fronend, aufgestellt fanb. Da ber Reind bem Reuer ber Olbenburger aus ber Ziegelei nicht weichen wollte, fo unternahm bie ausgeschwarmte Section, bie fteile Banb erflimmenb, einen Bajonnet-Angriff, und burch biefen und bie gleichgeitige Bermenbung ber übrigen Mannichaft als Tirgilleure murbe Die feinbliche Tirailleur - Linie fo bollfommen burchbrochen, bag ber eine Theil in wilber Rlucht rechts fortlief, mahrend ber anbere nach born floh. Roch einmal fette fich biefer lettere Theil bes Reinbes in einer Ziegelei, wurde aber mit leichter Dube bertrieben und berichwand balb ganglich.

Ungehindert fetzte nun Lehmann feinen Weg langs bes Strandes fort und erreichte, nachdem fich auch der Lieutenant v. Rennenkampf, der abgeschickt worden war, um eine Berbindung Lehmann's mit dem Gros ber Compagnie zu bewerkstelligen, mit ihm vereinigt hatte, gegen 101/4 Uhr Abends noch vor dem hauptmann Schlarbaum unsere Borpostenlinie bei Athöl.

Der Gesammtverlust ber Compagnie bestand aus 3 Bermißten, bie wahrscheinlich schwer verwundet in bie Sande bes Feindes gefallen waren, 11 Berwundeten und dem Compagnie-Karren, welcher die Officier-Bagage, die Compagnie-Bücher, bas Schanzzeug und die Kochgeschirre enthielt. Nicht genug tann biefe Waffenthat herausgehoben werben, benn fie zeigt, was persönliche Tapferkeit, Umficht, Thätigkeit und Ausbauer zu leisten vermögen. Drum mogen hier auch noch bie Namen ber Unterofficiere und Solbaten stehen, die nach ber Angabe bes Hauptmanns Schlarbaum und bes Oberlieutenants Lehmann sich besonders ausgezeichnet hatten: Fourier Eilers, Sergeant Dierffen, Gefreiter Sieffen, Solbaten Schütte, Behrens, Deters und Scheumer u. f. w.

# Der Braunschweigsche Capitain v. Ehrenfroof.

Richt minder ehrenvoll war der Rampf, ben die 2. Compagnie — Capitain v. Ehrenkroof — bes Braunschweigschen 1. Bataillons zu bestehen hatte.

Diese befand sich, wie schon früher angegeben ist, auf Borposten bei Reventlau und Sandberg, zu welchem Zwecke sie langs bes Alfen-Sundes vier Feldwachen aufgestellt und mit dem Grosetwas rückwarts (bei der Schmiede) eine Pitet-Stellung genommen hatte. Zum Ueberdringen eiliger Meldungen waren der Compagnie 7 Hufaren beigegeben und diese bei den Feldwachen und dem Pitet vertheilt worden.

Nachbem die Danen aus Sonderburg debouchirt waren, wurden Nachmittags auch diese Vorposten angegriffen; die Feldwachen des rechten Flügels zogen sich auf das Pitet zurück und der Capitain v. Ehrenkroot erhielt Besehl, auf Satrup zurückzugehen. Da derselbe indessen auch seine linke Feldwache aus Ost-Satrup heranzuziehen wünschte, so trat er seinen Nückzug nicht soson der Dies hatte zur Folge, daß er Satrup vom Feinde schon besetzt sand, als er nach vergeblichem Erwarten dieser Feldwache sich endlich zurückziehen mußte. Allein der Tapitain v. Ehrenkroot schiedte soson in jeder seiner beiden Flanken einen Tiraisleurzug vor, den einen unter dem Premierzieutenant v. Holh, den andern unter dem Seconde-Lieutenant

v. Frankenberg, und während biefe ein heftiges Feuergesecht mit bem Feinde eingingen, drang er selbst mit bem Gros der Compagnie auf dem Wege weiter vor und durchbrach, als die feindlichen Jäger ihm diesen verlegen wollten, dieselbe durch wiesberholte Bajonnet-Angriffe.

Gludlich erreichte bie Compagnie am Abend bas Bataillon bei Ahbol, two fie auch die nach Oft-Satrup betachirte Felbe wache antraf, welche sich mit ben Medlenburgschen Jägern zurudgegegen hatte.

Die brave Compagnie hatte bei biesem rühmlichen Gefechte nur ben Berluft von 1 Tobten und 1 Gefangenen zu beklagen, während sie selbst 1 Officier (Lieutenant v. Werning) und 8 Jäger vom 3. Dänischen Jäger Corps zu Gefangenen gemacht hatte.

Außer dem Capitain v. Ehrenfroof hatten sich besonders der Premier-Lieutenant v. Holh und der Seconde-Lieutenant v. Frankenberg hierbei ausgezeichnet. So wie der Capitain v. Ehrenfroof seiner Compagnie für die betwiesene Bradour in seinem Berichte das gebührende Lob ertheilt, so erwähnt er rühmend auch das muthige und thätige Benehmen der ihm zugestheilten Husaren.

## 29. Mai.

Auf die an den Oberbesechlöhaber der Armee nach Apenrade abgestattete Meldung über das Vorrücken des Feindes und das Austweichen der Division in der Richtung nach Quars erhielt der General Haltett die Rachricht, daß die Preußische Brigade Möllendorf zur Unterstützung der Division nach Quars in Marsch gesetzt werden sollte.

Um 29. Morgens 7 Uhr langte ber General v. Brangel von Apenrabe bei ben Borposten in Grabenstein an und befahl eine Recognoscirung bes Feindes.

Der Generalmajor v. Schnehen rudte mit ben Tage anbor unter feinen Befehl gestellten Truppen, welche bie Urrieregarbe gemacht und bie berfloffene Racht bie Borpoften gegeben hatten. Die Medlenburgiche Bager = Abtheilung bilbete bie Tete. bann folgte bas 2. Bataillon 6. Infanterie=Regiments. reitenbe Batterie, welche fich zeitig wieber eingestellt hatte, blieb anfangs bei Abbol fteben. Die Bufaren - Schwabron wurbe gum Batrouilliren berivenbet. Rachbem ber rechts ber Strafe liegenbe Balb, in welchem Tags zubor ber Feind vorgebrungen war, abpatrouillirt worben, was bas Borruden etwas vergogerte. tourben bie Reinbe in ber Position ber Rubeler Binbmuhle entbedt. Die Medlenburgiden Jager eröffneten bas Tirailleurfeuer und brangten bie Borpoften gurud. Die Feinbe fuchten bie Minbmuhle und bie umliegenden Saufer zu halten, wurden aber burch bie unter Surrahruf heranrudenben Jager geworfen und jogen fich fcleunigft jurud. Die Medlenburgichen Jager berfolgten fie auch noch bis jenfeits bes öftlich ber Binbmuhle liegenben fleinen Behofte, mußten fich bann aber auf hoheren Befehl wieber etwas jurudziehen, weil fie burch bas rafche Borbringen in ju große Entfernung bon ber nachrudenben Colonne getom= men waren. Bom 2. Bataillon Sannoverichen 6. Infanterie-Regimente, welches in Referbe nachfolgte, tam hierbei nur bie Divifion bes Premier - Lieutenante Seine in's Reuer.

Den in kleinen Colonnen abziehenden Feind verfolgte bie nach ber Rübeler Bindmuhle wahrend beffen herangezogene reitende Batterie noch mit einigen Schuffen und nahm dazu wieder mit 2 Geschützen Stellung auf dem vor der Position liegenden Kleinen Sügel.

Einige Male reinigte fie auch bie borliegenben Beden burch Shrapnelfcuffe von feinblichen Tirailleuren.

Das nach Quars zurudgezogene Gros ber Divifion war zwar mit Tagesanbruch wieber auf ber Strage gegen Rubel vorgerückt, allein nur wenige Abtheilungen kamen zur Verwenbung. Zu diesen gehörte namentlich bas 3. leichte Bataillon, welches noch bis jenseits bes Dorfes Rübel vorgeschoben wurde und bort ben feinblichen Vorposten gegenüber Stellung nahm. Da dieses Bataillon in ben beiben Tagen fast ununterbrochen theils fechtend, theils marschirend auf den Beinen gewesen war, so konnte es nicht auffallen, daß basselbe hierbei eine Menge Marobe hatte.

Die Ermübung ber Truppen, twelche außerbem burch bie hitze und ben Staub zwischen ben Kniden bebeutenb gelitten und am Tage zubor nicht gekocht hatten, twar überhaupt so groß, bag an eine träftige Berfolgung, auch tvenn biese beabssichtigt worben tvare, taum gebacht tverben konnte.

Rur bei Satrup entstand noch ein turges Gefecht. Sier tvard eine feindliche Colonne sichtbar, bie auf ber Sauptstraße sublich ber Rirche zu stehen schien.

Es wurden bestwegen 2 Geschütze ber reitenden Batterie unter dem Premier Lieutenant Dommes gegen Satrup vorgeschickt. Allein kaum hatten biese ihr Feuer eröffnet, als der Feind durch eine 12pfunder Batterie das Feuer erwiederte, worauf unsere Geschütze, um einem ungleichen Kampfe auszus weichen, sich zurückzogen. Die feindliche Infanterie marschirte indessen balb darauf ab.

An ben Ereignissen bieses Tages nahmen auch bon ber Pionnier-Abtheilung 60 mit portativem Schanzeug versehene Leute einen thätigen Antheil, indem fle durch Hintvegräumung ober Durchbrechung von Beden und Erdwällen die freiere Betwegung ber Truppen förberten.

Da nun die Feinde allenthalben abgezogen twaren, fo befahl ber General v. Brangel, welcher bei der Windmuhle von Rübel haltend, bem Gefechte beigetwohnt hatte, bem General Haltett, von einer Verfolgung abzustehen und die Division

biejenigen Cantonnements beziehen zu laffen, die er in bem fruh Morgens in Gravenstein vor bem Beginn ber Recognoscirung ausgegebenen Armee=Befehl naher bezeichnet hatte.

Der Oberbefehlohaber hatte nämlich beschloffen, ben Theil bes Sundewitts, twelchen bas 10. Armee-Corps bis jeht bei Duppel, Rübel u. f. w. besetzt gehabt hatte, aufzugeben und eine concentrirtere Stellung zu nehmen.

In Folge biefes Armee Befehls follte die Armee nach- ftehenbe Cantonnements beziehen:

- 1) bas 10. Armee Corps einen Rayon, in beffen Mittels puntte Quars lag;
- 2) bie Bolfteinschen Truppen Tingleb und Umgegenb;
- 3) bie Preußischen Truppen: Brigabe Bonin — Bau und Umgegend, Brigade Möllenborf — Flensburg und bie Gegend füblich und östlich bavon.

Das Sauptquartier ber Urmee follte Flensburg fein.

Nach einer turzen Ruhe ruckten baher bie Truppen ber Division in ihre neuen Cantonnements ein. Das Hauptquartier ber Division tam nach Hockerup.

Die Borpostenlinie lief von Athbol über Fischbet nach Felb- fteb gu.

Der Verluft, ben bie Division in biefen beiben Tagen erlitt, ift in ber nachstehenben Lifte gufammengestellt:

Lifte

ber in ben Gefechten am 28. und 29. Mai 1848 Getobteten, . Bertounbeten und Bermiften.

|               | Betöbtet.  |                                    | Bermunbet. |                                    | Bermißt.                           |                  |
|---------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Contingente.  | Officiere. | Unterofficiere<br>und<br>Soldaten. | Officiere. | Unterofficiere<br>und<br>Soldaten. | Unterofficiere<br>und<br>Solbaten. | Total = Berluft. |
| Sannover      | 2          | 8                                  | _          | 46                                 | 6                                  | 62               |
| Braunschtweig | _          | 4                                  | -          | 8                                  | 1                                  | 13               |
| Medlenburg    | 1          | 11                                 | 2          | 41                                 | 26                                 | 81               |
| Olbenburg     |            | 4                                  | 3          | 33                                 | 8                                  | 48               |
| Summa         | 3          | 27                                 | 5          | 128                                | 41                                 | 204              |

### Bemertungen.

- 1. Die getobteten Officiere waren:
- a) ber hannoversche Capitain &. v. b. Anesebed 3. leichten Bataillons. Bein burch eine Kanonentugel zerschmettert; starb in Augustenburg bei ber Amputation.
- b) ber Sannoveriche Premier Lieutenant v. Binbheim 3. leichten Bataillons. Dustetentugel burch bie Bruft.
- c) ber Medtenburgiche Premier-Lieutenant v. Girichfelbt, Grenabier-Garbe. Mustetentugel burch bie Bruft. Tobt in Sonberburg eingebracht und bort beerbigt.
  - 2. Die bertounbeten Officiere maren:
- a) ber Dedlenburgiche Oberftlieutenant b. Bleffen, Grenabier Garbe. 3mei Schuffe in bie Lenbe.

- b) ber Medlenburgiche Bremier : Lieutenant b. Jasmund, Streifidun an ber Geite.
- c) ber Olbenburgiche Sauptmann v. Gichftorf, 2. Bataillon. Streifichuf an ber Sufte.
- d) ber Olbenburgiche Oberlieutenant Reppel, 2. Bataillon. Schuf in bie Bade.
- e) ber Olbenburgiche Lieutenant b. Lutow, 2. Bataillon. Schuf in Die rechte Seite ber Schlafe.
- 3. Die Bermiften waren größtentheils verwundet in Danische Gefangenschaft gerathen.
- 4. Außer biesem Berluste an Combattanten buste bie Division burch einen unglucklichen Zufall auch noch einige hundert Helme und Tschackos ein. Die Beranlassung bazu war die nachstehende: Die auf Borposten ziehenden Soldaten hatten bald ausgefunden, daß die blanken Zierrathen an ihren Kopfbebeckungen dem Feinde einen guten Zielpunkt abgaben. Bei dem Erwiesdern des feindlichen Tirailleurseuers hatten unsere Posten häusig die kleine List angewendet, den Helm auf den Erdwall zu stellen, hinter welchem sie standen, sich selbst aber einige Schritte davon entsernt zu placiren. Dies beranlaßte den Commandeur der 2. Brigade zu dem Besehele, daß die auf Vorposten kommenden Abtheilungen ihre Kopfbebeckungen im Bivouac in Reihen aufstellen und daß die Posten in Lagerkappen ausziehen sollten.

Die Medfenburgschen und Olbenburgschen Compagnien, welche am 28. bie Borposten gaben, hatten biesen Befehl befolgt, wurs ben aber burch ben überraschenben Angriff ber Danen von ihren BivouacsPlagen abgebrangt und busten so ihre Kopfbebeckuns gen ein.

Alls eine eigenthumliche Scene warb hierbei übrigens noch ergablt, bag bie Danen beim Erblicken ber in Reihen ftehenben helme geglaubt hatten, einen Feinb vor fich zu haben, ber hinster einem Erbauftwurfe ftehe, bag fie wieberholt Salven auf bie

Selme gegeben und erft baran, bag ihr Feind biefes Feuer nicht erwieberte, ihren Irrthum erkannt hatten.

## Bemerkungen über bie Greigniffe am 28. und 29. Dai.

1. Auf ber einen Seite läßt sich nicht laugnen, bag bie Banen ihre Borbereitungen mit Umsicht und in großer Stille betrieben hatten, weil bas Sammeln größerer Truppenabtheilungen in Sonberburg von unseren Borposten nicht in ber Art bemerkt worden war, baß baraus auf ein größeres Unternehmen geschlossen werben konnte.

Auf ber anbern Seite läßt sich aber auch nicht verkennen, baß unsere Borposten nicht gehörig aufgepaßt hatten; sie hätten in Ersahrung bringen muffen, baß etwas Außergewöhnliches vorging, weil man unter ben bamaligen Umständen sotvohl hinssichtlich der Jahredzeit als auch der Witterung von den Düppeler Höhen Alles sehen und hören konnte, was in Sonderburg vorging. — Es hat dieses um so mehr auffallen muffen, als — wie später in Ersahrung gebracht wurde — das Gerücht, die Dänen wurden am 28. einen Ausfall machen, schon mehrere Tage vorher in Broader und Düppel unter den Einsvohnern im Umlauf gewesen war und kaum benkbar ist, daß den Truppen davon gar Nichts zu Ohren gekommen sein sollte.

Es bestätigt bieses inbessen bie im Ariegerleben so oft wieberkehrende Erfahrung, baß ber Solbat, wenn gewisse Erscheinungen
wochenlang sich täglich wieberholen, mehr ober weniger die Aufmerksamkeit verliert und selbst gegen Gefahren abgestumpft wirb
und so dasjenige nur für die gewöhnliche Erscheinung nimmt, in
welchem jeder Rekrut sogleich die größte Gefahr erkennen würde.

Der ben Borpoften zu machenbe Borwurf, nicht aufgepaßt ober bas Gesehene und Gehörte zu leicht genommen zu haben, wird barum stets ein gerechter bleiben. 2. Gefetzt aber auch, im hauptquartier ber Division in Apenrade ober im Stabsquartier bes Generalmajors v. Schneshen, als Avantgarbens Commandanten, zu Fischbet, sei am 28. früh Morgens die Melbung eingegangen: "Nach allen Erscheisnungen in Sonderburg zu urtheilen, beabsichtigt der Feind einen Ausfall!" — welche Nafregeln hatte die Division ergreisen können?

Sie hatte allerdings unter Zurudlaffung ber Medlenburgsichen Jager in Bland und bed 3. leichten Bataillond in Schnabet gur Beobachtung und eventuellen Bertheidigung der Terrainstrecke am Alfen-Sunde entlang gegen kleinere feindliche Abtheilungen und unter Zurudlaffung bes Braunschweigschen 1. Bataillond und ber Braunschweigschen Artillerie in Gravenstein und Alnoer zur Behauptung dieser wichtigen Punkte nachstehende Abtheilungen bei Duppel concentriren konnen:

| Infanterie: | 2 Hannoveriche Bataillone (2/4 und 2/6),    |     |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
|             | 2 Medlenburgiche "                          |     |  |  |  |  |  |  |
|             | 2 Olbenburgiche "                           |     |  |  |  |  |  |  |
|             | 6 Bataillor                                 | ıe. |  |  |  |  |  |  |
| Cavallerie: | Sannoversche Konigin : Bufaren 3 Schwabrone | n.  |  |  |  |  |  |  |
| Artillerie: | Sannoversche reitende Batterie,             |     |  |  |  |  |  |  |
|             | Medlenburgiche Salb=Batterie,               |     |  |  |  |  |  |  |
|             | Olbenburgiche " "                           |     |  |  |  |  |  |  |
|             | 14 Geschüt                                  | je. |  |  |  |  |  |  |

Run läßt sich nicht absprechen, baß bie Division im Stande gewesen sein wurde, mit diesen Truppen dem Feinde namentlich burch ihre Artillerie nicht unbedeutenden Abbruch zu thun; es ist aber auch eben so wenig daran zu zweiseln, daß unsere Artillerie, sobald sie ihr Feuer demaskirt haben wurde, von den Flanken: Batterien auf Alsen und von den Kriegsschiffen und Kanonen-boten in unserer rechten Klanke sofort in der Art enfilirt worden

ware, bag fie nur zu balb bem ungleichen Rampfe hatte aus-

Ebenso wurde auch unsere Infanterie beim Borruden gegen bie aus bem Brudentopfe bebouchirenben feinblichen Colonnen burch biese Klanten Batterien ungeheuer gelitten haben.

Ein Debouchiren bes Feinbes, ber nach eigenen Berichten ber Danen 12000 Mann ftart und also jedenfalls mehr als boppelt so ftart wie wir war, tonnte also mit großen Opfern an Material und Leuten zwar erschwert, aber, so lange biefe Klantirung Statt fand, nicht verhindert werden.

Es kann baher als ein großer Ungludsfall nicht angesehen werben, bag bie Borpoften bas Borhaben ber Feinbe nicht fruhzeitig genug erkannten.

3. Die Maßregeln, welche der Braunschweigsche Oberst v. Specht nahm, und die Verwendung des Vorposten=Detachements und der zu dessen Unterstützung herbeigezogenen Abtheislungen entsprachen dem Zwede, den Feind so lange aufzuhalten, dis sich die Division in der Position bei der Nübeler Windunkle zusammengezogen hatte, volltommen. Die Truppen leisteten Alles, was gegen so überlegene Kräfte von ihnen erwartet werben konnte.

Daß übrigens ber Ernst bes wirklichen Angriffs nicht sehr früh erkannt worden ist, geht nicht allein aus dem sehr späten Anzünden des Fanals (erst gegen 21/4 Uhr) herdor, sondern ergiedt sich auch aus dem Umstande, daß die beiden Geschütze des Borposten-Detachements, als sie links dom Fanale aufsuheren, dalb darauf von seindlichen Tirailleuren vertrieden und also— wie es scheint — ebenfalls erst spät in Thätigkeit getommen sind.

4. Die Position bei ber Rübeler Windmuhle war ben Abtheilungen ber Division fur ben Fall eines feindlichen Angriffs als Bereinigungspuntt angetviesen und eignete fich bagu auch

aus den bei der Beschreibung der Position angegebenen Gründen sehr gut. Sie war aber für die geringen Kräfte von 4000 Mann, welche die Division daselbst zu vereinigen im Stande war, zu ausgedehnt, und auf eine kräftige Vertheibigung war um so weniger zu rechnen, als sie auf beiden Flügeln umgangen wersden konnte — auf dem rechten Flügel obendrein unter Mittvirfung der Kanonenbote im Nübelnoer.

Durch fortificatorische Gulfsmittel hatte allerbings ihre Bertheibigungsfähigkeit erhöhet werben tonnen; ba inbessen ber Feind im Stanbe war, im Ruden ber Position z. B. bei Gravenstein ohne bebeutenbe Schwierigkeit zu landen, so konnte es nicht Plan sein, sich bei Rubel in ein entscheibenbes Gesecht einzulassen.

Wie bas Gerücht bamals behauptete, sollte es bie Absicht ber Danen gewesen sein, mit 3 bis 4 Bataillonen bei Alnoer zu landen und ber Plan nur an bem Mangel an Energie bon Seiten bes commandirenben Danischen Officiers gescheitert sein, ber bestwegen auch ben Abschied erhalten habe.

Aus ben seitbem bekannt geworbenen officiellen Danischen Berichten geht nicht hervor, baß ein solcher Plan bestanden habe, indem als Zweck für die Detachirung des Danischen 5. Bataillons nur angegeben wird, daß basselbe Broacker-Land habe untersuchen sollen, weil man habe erwarten dürfen, durch das Borrücken Deutsche Truppen auf der Halbinsel abzusschneiben.

Es leibet übrigens keinen Zweifel, baß, wenn bie Danen mit 3 bis 4 Bataillonen im Ruden ber Division bei Alnoer landeten, die dort aufgestellten Abtheilungen der Division einem energischen Angriffe des Feindes schwerlich lange Zeit hatten widerstehen können. In diesem Falle aber twürde die Division, welche sich in der Rübeler Position zu ernsthaft in einen Kampf eingelassen hätte und am Ende der Ueberlegenheit des Feindes

bennoch hatte weichen muffen, bei ihrem Zurudgehen in eine nicht wenig tritifche Lage gekommen fein und mochte in bem coupirten Terrain an Material Manches eingebuft haben.

5. Das Ereignis vom 28. war — wie leicht einzusehen sein wirb — eine natürliche Folge ber eigenthümlichen Lage unserer Armee, welche einen Feind zu bekämpfen hatte, ber in seiner Flotte das Mittel besaß, sich unseren Anfällen auf bem Festlande zu entziehen und auf seine Inseln zurüczugehen, wohin wir ihm nicht zu folgen vermochten, und ber durch dasselbe Mittel wiederum in den Stand gesetzt wurde, auf der don der Armee zu bewachenden ausgebehnten Küstenstrecke an vielen Punkten landen und mit augenblicklich überlegenen Kräften die diesen Punkten gegenüber ausgestellten Abtheilungen angreisen zu können. — Hierzu kamen noch die bekannten Bortheile, welche Alsen im Allgemeinen und der Brüdenkopf vor Sonderdurg durch seine günstige Terraingestaltung im Speciellen den Feinden gewährte.

Es lag baher auf flacher Sand, bag bie Danen biese gunftigen Umftande gelegentlich benutzen twurden, um aus Sonderburg zu bebouchiren und es zu versuchen, die Truppen im Sundewitt zu überwältigen. Daß ber General Halfett biese Gefahr fur feine Division erkannt hatte, ift schon früher erwähnt worden. (Bergleiche Tagebuch vom 17. Mai.)

Es schien auch, als twenn die politischen Gründe — Drohungen Ruglands, von welchen die Gerüchte sprachen — weniger auf den Entschluß des Oberbeschlöhaders, Jutland zu räumen, influirt hatten, als vielmehr die sehr richtige Erwägung des Umstandes, daß die Armee, obgleich sie bebeutend stärker als die seindliche war, bennoch nicht Kräfte genug besah, um eine so große Küstenstrecke behaupten zu können, und daß es nothwendig sei, nach dem misslungenen Bersuche, Danemark durch Occupation Jutlands zum Frieden zu bewegen, die Armee, die dadurch sehr auseinander gezogen worden war, wiederum mehr zu concentriren.

Das Gros ber Armee war auch schon bei Apenrade wieber angekommen, und eine große Gefahr war für die Division des Generals Halkett, wenn dieser sich nur nicht en detail schlaz gen ließ, nicht vorhanden. Ein Rückzugsgesecht war freilich dem 10. Armees Corps unter diesen Umftänden nicht zu ersparen.

6. Auf Die Frage aber, ob bon Geiten ber Urmee bas Debouchiren aus Alfen ben Danen nicht ganglich unmöglich hatte gemacht werben tonnen, muß erwiebert werben, baß - meiner unmaggeblichen Meinung nach - bei bem Mangel an Gefcuten groberen Calibere, welche bie Rriegeschiffe bon ber Rufte am Benning : Bond abhielten und ben feindlichen Land : Batterien auf Alfen, nordlich von Conderburg, gehorig begegneten, bies Deboudiren awar erichwert, aber nicht ganglich verhinbert werben tonnte. Gelbft aber um baffelbe auch nur gu erichmeren, hatte es einer bebeutenben Bermenbung bon Rraften (10-12000 DR.) beburft, bie im Sunbewitt und jum Theil in ber Rahe bes Brudentopfe wahrend ber gangen Dauer bee Relbzuges in Lägern ober engen Cantonnements hatten aufgestellt werben Muferbem ware aber noch nothwendige Bebingung müffen. gewesen, bag bie Rlanten und bie Rudgugslinie biefes gegen Conberburg vorgeschobenen Corpe, welche burch Lanbungen vom Apenrader ober Flensburger Fjord aus fehr gefährbet merben tonnten, burch weiter rudwarts ftebenbe Referben ober burch bie Stellung bes Gros ber Urmee felbft gehorig gebedt tourben.

Alles Dieses setzte aber eine bebeutenb stärkere Armee voraus, als dem Oberbesehlshaber zu Gebote stand. Eine bebeutende Bermehrung bieser Streitfräfte tourbe aber das Unnatürliche und Wiberwärtige bes Kampses einer großen Armee gegen eine verhältnismäßig unbebeutende Macht, die aber wegen der Eigenthumlichkeit der Berhältnisse boch nicht von jener überwältigt werben konnte, noch vergrößert haben. Im Allgemeinen kann baher auch bem Oberbefehlshaber ein gerechter Borwurf nicht gemacht werben, bag berfelbe, um ben Bug gegen Jutland unternehmen zu können, ben Sundewitt zu fehr bon Truppen entblößte und ben General Halkett exponirte.

Wenn bas Glüd es getwollt hatte, bag bie Danen am 5. Juni ober später entscheibend geschlagen worden twären, so würden bie Krititen, welche jeht etwa bitter tadeln, daß man die Feinde debouchiren ließ, dieselbe Maßregel als List vielleicht bis in den himmel erhoben haben.

Später, als man fid überzeugt hatte, daß auf die bisherige Art, den Krieg zu führen, den Gegnern Nichts anzuhaben war, bestand wirklich der Plan, den Feind in das Festland hineinzuziehen und ihn hier zu überwältigen.

#### §. 14.

# Bom 30. Mai bis 4. Juni.

Die Danen greifen unfere Borpoften bei Athöl an. — Demonfrationen ber Danen im Fiensburger Fjord. — Kanonenbote im Nübelnoer beschießen bas Gravensteiner Schloß. — Die Corbette vor Alnoer zerftort ein Jans. — Die Prenßisch Division tauscht bie Quartiere mit der Division bes 10. Armee-Corps. — Etreifzug bes Braunsschweigischen Oberstlieutenants v. Paczinsty gegen Rapsted. — Gefangennehmung Danischer Pragoner beim Sieber Arug.

### 30. Mai.

Die Vorposten bei Uhbol tourben heute Morgen vom Feinbe angegriffen. Durch einige (4) von der Braunschweigschen Batterie gut angebrachte Shrapnel Schüsse erlitt die von der Höhe hinter Uhböl herabsteigende feindliche Infanterie Colonne sichtlich aber einen solchen Berluft, daß dieselbe ein weiteres Vorschreiten aufs gab. Es sielen beswegen auch nur wenige Tirailleurschüsse, wobei die Truppen der Division keinen Verlust erlitten. Die feindliche

Abtheilung bestand aus etwa 2 Bataillonen mit einigen Frei-

Auch auf ber Hauptstraße von Satrup nach Ulberup war eine aus allen 3 Wassen bestehende feindliche Colonne von unsern Patrouillen entbeckt worden. Ein Theil berselben hatte die Richtung auf Beuschau und Kieding eingeschlagen, brang aber nicht bis Beuschau vor.

Das gange Unternehmen bes Feinbes ichien nur eine Recognoscirung gewesen ju fein.

Gegen Abend zog fich ber Feind zurud und befetzte Rubel und Satrup mit feinen Borpoften.

Unfere Borpoftentette erftredte fid bortvarts bon Abbol über Fifchbet und Grüngrift (gegen Beufchau und Riebing).

Die in Apenrade zurudgebliebene 2. Schwabron (Rittmeifter Roch) bes 4. Dragoner-Regiments verließ heute Morgen bie Stadt; in Gemeinschaft mit einem Preußischen Bataillon begleitete sie eine Proviant-Colonne von 300 Wagen nach Flensburg.

Schon gestern war Apenrade bon feinblichen Schiffen unter Androhung eines Bombardements aufgefordert worden, Danische Truppen freundlich aufzunehmen und die Danebrogstagge aufzuziehen, was Rittmeister Roch, als zeitiger Commandant der Stadt, aber berweigert hatte.

### 31. Mai.

Laut Nachrichten, welche Morgens von unfern Borpoften eingingen, standen die Danischen Borposten bei der Nübeler Windmuhle und in Satrup. Ulberup war vom Feinde nicht besetzt.

Die Feinbe beschränkten sich übrigens auf einige Demonsstrationen. Ein Dampfschiff lief Morgens im Flensburger Fjord ein und hob einen Schiffer auf, ber auf ber Ochsen-Insel zum Signalisiren aufgestellt tworben war, entfernte sich aber balb wieber.

Nachmittage thaten feinbliche Tirailfeure von Etensund aus einige Schuffe auf unfere Borpoften bei Alnoer — twegen ber zu großen Entfernung aber ohne Erfolg. Alnoer gegenüber lag bie feinbliche Corvette mit mehreren Kanonenboten.

Neben ber Spitze von Holdnaes lag eine Brigg. Zur Deckung der rechten Flanke der Division bei Beken und ber Munkmühle wurde Nachmittags noch die Mecklenburgsche Grenasbier-Garbe nach diesen Punkten verlegt. Auch stieß das in Flensburg abgelösete Braunschweigsche 2. Bataillon wieder zur Brigade in Gravenstein.

hinsichtlich ber Stadt Apenrade lief von ben Borposten bie Melbung ein, bag bort ein Dampfichiff und 2 Kanonenbote im hafen lägen und bag bie Danische Flagge in ber Stadt webe.

# 1. Juni.

Um 71/2 Uhr wurden die in Gravenstein liegenden Truppen durch das Feuer von 2 Kanonenboten allarmirt, welche durch den Etensund in's Nübelnoer gefahren waren, sich möglichst nahe vor das Gravensteiner Schloß gelegt hatten und dasselbe start beschoffen. Auch bersuchte das eine Kanonenboot, Truppen in der Rabe der Dittmarschen Ziegelei an's Land zu seinen.

Der Commanbeur ber Avantgarbe ließ aber bie von bem Braunschtweigichen 1. Bataillone bei ber Ziegelei aufgestellten Felbwachen burch einige Zuge sofort verftarten und bie ausgerudten Abtheilungen geeignete Rebli Setellungen nehmen.

Rachbem bas Schloß ziemlich lange, jeboch ohne Erfolg, beschoffen worden war, eröffneten bie beiden Haubigen der Braunschweigschen Batterie einen Geschützfampf mit den Kanonenböten, in Folge bessen die Kanonenböte sich zurüczogen. Der Major Orges der Braunschweigschen Artillerie wurde hierbei am Kopfe leicht vertvundet. Ilm 12½ 11hr hörte das Feuern der Kanonenböte auf.

Als hierauf die Kanonenbote, wie es schien, ihren Ruckzug burch den Etensund antraten, erhielten die beiden Braunschweigsschen Compagnien in Alnoer den Befehl, Tirailleure vorzuschieben, um den Durchgang der Bote zu erschweren.

Raum hatten aber bie Premier-Lieutenants Debetinb und v. holy troty bes vom gegenüberliegenden Ufer auf sie gerichteten heftigen Tirailleurfeuers ihre Schützen am Ufer etablirt, so tourben bieselben von der Corbette aus so mit Kartatsschen überschüttet, daß sie sich einige hundert Schritte zurückziehen mußten.

Als hierauf bie Corvette ihr Feuer einstellte, war bas Gefecht bis auf einige Tirailleurschuffe, welche noch fielen, beenbigt.

Gegen Abend feuerte die Corbette noch einmal fehr heftig und divar gegen ein Haus, in welches fich 2 Oragoner begeben hatten, um die baselbst gurudgelassen Fourage zu holen. Das haus wurbe fast ganzlich zerftört; die beiben Oragoner aber hatten sich gebedt aus bemselben zurudgezogen.

Den Kanonenböten gelang es übrigens, spat Abends (10 Uhr) hart am jenseitigen Ufer entlang rubernb, fich burch ben Etenstunb unbelästigt zuruckzuziehen.

Obgleich ber Feinb an biefem Tage über 200 Schuffe aus grobem Gefdutze gegen uns that, fo hatten wir boch bas Glud, teinen Berluft zu erleiben.

Bon ben Borpoften gegen Apenrabe warb gemelbet, bag nach Ausfage von Reifenden einige hundert Mann feinblicher Infanterie (bie Biborg'ichen Jäger) bort angekommen feien.

3m hafen von Apenrade lagen 1 Corbette, 1 Dampfichiff und 2 Kanonenbote.

# 2. Juni.

Heute fant ber burch ben Armee Befehl bom 31. Mai angeordnete Wechfel ber Cantonnirungen Statt, ber im Wefents lichen barin bestand, bag bie Preufische Division mit ber Division bes 10. Armee-Corps bie Quartiere vertauschte.

Die Armee bezog nachftehenbe Rahons:

- 1) Sauptquartier ber Armee Flensburg.
- 2) Breufifche Divifion. Sauptquartier Bolebol.
  - A. Brigabe Bonin (Hauptquartier Quare) Rayon um Quare.
  - B. Brigade Möllenborf (Hanptquartier Kliplev) Rayon westlich von Kliplev.
- 3) Division bes 10. Armee «Corps. Sauptquartier Flensburg. Rapon nördlich und westlich von Flensburg.
- 4) Holfteiniche Truppen. Sauptquartier Flensburg. Rayon füblich und öftlich von Klensburg.

Der Sammelpuntt ber Armee blieb — wie fruher bestimmt toorben war — Bau.

Die Pionnier-Abtheilung, welche seit bem 29. in Unbeleff gelegen hatte und biese letzten Tage benutzt worben war, um einen Colonnenweg anzulegen, ber von Hockerup über Hönschnah und Muldmark unweit ber Erusauer Mühle auf die neue Chaussce führte, kam nach Niehuus, von wo aus sie sich mit Arbeiten beschäftigte, um die Position von Bau-Crusau durch Mittel der Kunst zu verstärken, weshalb sie auch unter die unmittelbaren Besehle bes Generalmajors b. Stockhausen, des Chefs vom Generalstade der Armee, gestellt wurde.

### 3. Juni.

Auf ben feit gestern von ben Preußen bezogenen Borpoften fiel außer einer Kanonabe, tvelche bie Danische Corvette gegen Alnoer anstellte, etwas Besonberes nicht vor.

Im hafen von Flendburg lief ein Dampfichiff mit einem Parlamentair ein, der aber etwas politifch Bichtiges nicht

brachte. Das Dampffchiff ichien nur eine Recognoscirung gum Rwed gehabt ju haben.

Durch ben heutigen Tagesbefehl wurde ber Armee bekannt gemacht, daß auf Beranlassung bes Geburtstages Gr. Majestat bes Königs von Hannover am 5. Juni eine große Parade ber Armee in ber Gegend von Holebol Statt sinden solle. Die Truppen sollten bazu an dem genannten Tage Bormittags 10 Uhr auf dem Platze bereit sein, so start und so proper als möglich, jedoch selbmäßig gepackt und mit eintägigem Prodiant und Futter dersehen erscheinen. — Bon der Preußischen Division sollten die Borposten mit den Soutiens fämmtlich underändert stehen bleiben, und nur das Groß der Division sollte sich bei Holebol concentriren. Bon den Holseinschen Truppen sollten 2 Batailsone während der Parade nach Flensburg gelegt werden und bort dis zur Rücklehr der disherigen Garnison verweilen. Alles Uedrige sollte aber mit vorrücken.

Rachträglich bestimmte ber Oberbesehlohaber ber Armee noch, baß bei ben langen Märschen, welche bie Truppen bei ber Parabe am 5. hin und zurück in ihre Quartiere zu machen hatten und bei ber Feier bes Tages ben Truppen eine extraorbinaire Porstion von Speck, Zwieback und Branntivein für biesen Tag versabreicht twerben solle.

Gleichzeitig tourben bom Oberbefehlshaber auf morgen zwei Recognoscirungen angeordnet, von welchen bie eine — 1 Batails lon und 1 Cavallerie-Regiment — über Tinglev und Rapsted gegen Alsleb, die andere gegen Apenrade gerichtet war. Erstere sollte von ber Division bes 10. Armee-Corps, letztere mit einem ähnlichen Detachement von ber Brigade Möllenborf ausgesführt werben.

## 4. Juni.

Bu ber auf heute angeordneten Recognoscirung bestimmte ber General Salkett bas in Beibet bislocirte Braunschweigsche 2. Bataillon (Oberstlieutenant v. Paczinsth) und bas in Ostergeil liegende Hannoversche 1. Dragoner-Regiment (Major Reine de).

Der Oberstlieutenant b. Paczinsth erhielt als ältester Officier bas Commando bes Detachements. Bur Dienstleistung bei bemselben während ber Dauer bes Streifzuges warb ber Premier-Lieutenant Bhneten vom Divisionoftabe commandirt.

Als Instruction für ben Auftrag erhielt ber Oberstlieutenant v. Paczinsth eine Abschrift bes vom Oberbefehlshaber erhaltenen Schreibens. Der tvesentliche Inhalt besselben war: "Es wären wiederholte Rachrichten im großen Hauptquartiere eingetroffen, daß feindliche Detachements dis Lygum "Rloster und gegen Tondern vorgedrungen seien und bie von bort her Statt sindenden Zusuhren erschwert hätten. Es solle bestwegen ein Detachement von 1 Batailson und 1 Cavallerie "Regiment am 4. in aller Frühe eine Recognoscirung über Tingled und Rapsted bis gegen Alsled machen, den schwächern Feind, two es ihn ansträse, angreisen und zurückwersen, two möglich Gesangene eindringen, genaue Nachrichten über den Feind einziehen und dann über Tondern den Rückweg zur Armee nehmen. In Tondern hätten sich am 3. 1 Compagnie und 1 Schwadron Holsteinscher Trupspen besunden.

Es wurden 2 bis 3 Tage auf biese Expedition zu berwenben fein."

Radbem bas Bataillon und bas Cavallerie Regiment auf bem Renbezvous bei Baistrup eingetroffen twaren, trat ber Oberstslieutenant v. Paczinsth mit bem Detachement Morgens 5 Uhr bon ba ben Marsch auf Rapsteb an. Der Oberstitieutenant hatte

Wagen requirirt, um burch bas Fahren ber Tormister ben Marsch ber Infanterie zu erleichtern.

Etwa um 11/2 Uhr langte bas Detachement in Rapfteb an. Bis bahin tvaren über ben Feind nur bie tvibersprechenbsten Rachrichten eingelaufen; nur barin stimmten sie überein, bag eine feinbliche Cavallerie-Patrouille gestern in Brebevad gewesen sei und baß die Danen in der Gegend von Lygum-Rloster, Arensborf und Galsteb ständen.

Der Oberstlieutenant b. Paczinsth beschloß nun, für heute vorläufig in Rapsted Halt zu machen und während die Truppen, welche zum Theil seit 1 Uhr Morgens auf den Beinen waren, agen, Patrouillen nach Quorp, Arendorf, Albleb und Hoist zu senden, um Nachrichten über den Feind einzuziehen.

Hierzu waren kaum die Einleitungen getroffen, als die Rachricht einlief, daß eine feindliche Schwadron bei Bebsted — etwa 1½ Meile von Rapsted — futtere. Der Oberstlieutenant v. Paczinsth ließ daher die Cavallerie sofort vorgehen und von der Infanterie 2 Compagnien folgen; mit den beiden andern Compagnien behielt er aber das Desilee von Rapsted besetzt.

Der Major Reinede rudte nun mit bem Regimente links abmarschirenb — im raschen Trabe über Heisel gegen Bebsteb bor.

Auf ber Höhe von Heisel angesommen, wurden jenseits bes Arnaa-Baches, ber von Often tommend über Arendorf nach Alslev in einer sumpfigen Riederung fließt, feindliche Caballerie-Abtheilungen entbeckt, die ungefähr 1½ Schwadronen ausmachen mochten. Eine berselben stand hinter bem engen Defilee ber Arendorfer Mühle, dem einzigen Uebergangspunkte über den Bach in dieser Gegend, eine andere bei Arendorf stehend zog sich von dort nach Bebsted zu, um sich mit einer hier besindelichen Abtheilung zu vereinigen. Sie marschirte zu diesem Ivoed

an ber ganzen Fronte bes freilich burch ben Bach von ihr getrennten Dragoner-Regiments entlang, that biefes aber mit einer folchen Ruhe und Zubersicht, bag baraus auf einen bebeustenben Rückhalt geschloffen werben konnte.

Trotz bessen warb der Uebergang bei der Arendorfer Muhle beschlossen, und auffallender Weise wurde nicht allein das versbarricadirte Desilee von der 2. Schwadron (Rittmeister Mettger) mit Leichtigkeit genommen, indem der Feind schon bei den ersten Plankerer-Schüssen die Muhle verließ, sondern der Feind untersließ auch, die Schwadronen anzugreisen, als sie nun zu 3 aus dem Desilee heraustamen und sich formirten.

Der Feind jog im Gegentheil rafch linte ab nach bem am Bege nach Galfted liegenben Siebe Aruge.

Allein unsere Schwabronen folgten eben so schwall, holten ihn beim Siebe-Aruge ein, und von der 2. Schwabron in Front und von der 3. Schwabron (Rittmeister Ebeling) in der linken Flanke angegriffen, ward ber Feind vollständig über den Haufen geworfen.

Lebhaft tourbe nun, mahrend die 1. Schwabron (Rittmeister Westfelb) gegen einen erwarteten hinterhalt ober Rudhalt in Reserve gehalten tourbe, ber Feind auf etwa 1 Stunde Weges verfolgt. Leider ließen sich aber hierbei auf dem engen, mit Graben eingefasten Wege nur immer die letzten Rotten des Feindes fassen, und das Resultat war nicht so glanzend, wie es wahrscheinlich ohne diesen Umstand gewesen sein würde.

Mis endlich die Pferde völlig außer Athem waren, die Schwadronen im Handgemenge sich fast aufgelöset hatten und frische seindliche Abtheilungen sowohl in Front als auch in den Flanken sichtbar wurden, ließ der Oberstlieutenant v. Paczinsth von der weiteren Verfolgung abstehen und railliren.

Das Refultat bes Gefechts war bie Gefangennehmung bon:

- 2 Officieren Rittmeister b. Burten (berfelbe, welcher fich im Treffen bei Schleswig burch ben Angriff auf Preußische Ranonen so ausgezeichnet hatte) und Lieutenant b. Paulfen,
- 5 Unterofficieren,
- 17 Gemeinen,
  - 1 Bebienten.
- 2 Officier = und 21 Trupp = Pferben.
- = 25 Mann und 23 Bferbe.

Der Feind hatte an Getobteten 2 Mann und unter ben Gefangenen einige fehr ichiver Bermundete.

Es ergab fid, bag ber Feind aus ber 1. und 2. Schivas bron bes 6. (Kunenichen) Dragoner: Regiments bestanben hatte.

Unser Berlust bei biesem Gefechte bestand nur: in 2 Pfersben, welche mit dem Feinde liefen (bas eine dieser beiden toar bas Wahlpferd bes Seconde-Lieutenants Poten II., welches sich lostis, als der Lieutenant ein gestürztes Trupp-Pferd auferichten half) und in 2 verwundeten Pferden.

Die Verwundungen bei ber Mannichaft waren fo gering, bag fie einer argtlichen Bulfe nicht bedurften.

Rachbem ber Transport ber Gefangenen und Verwundeten angeordnet worden war, ging das Regiment wieder bei der Arendorfer Mühle über den früher genannten Bach und kehrte, von den ihm nachgefolgten 2 Braunschweigschen Compagnien aufgenommen, nach Rapsted zurück, wo Mannschaft und Pferde gehörig verpflegt wurden.

Durch ausgesandte Patrouillen hatte Oberstlieutenant bon Paczinoth in Erfahrung gebracht, bag Tondern noch bon ben Holsteinschen Truppen (Lieutenaut v. Holstein) besetzt war, bag aber bie Danen Lygum-Rloster besetzt hielten, two ber heute

gefangen genommene Rittmeifter b. Burten am 2. b. DR. 22 Solfteiniche Infanteriften aufgehoben hatte.

Obgleich der Oberstlieutenant b. Paczinsth die Aussage ber Gesangenen in Zweisel zog, nach welcher bei Galsted 9 Schtoabronen und 3 Bataillone mit Artillerie stehen sollten, so wollte berselbe sein Detachement in dem von Defileen eingeschloffenen Orte Rapsted nicht exponiren, sondern brach Abends 9 Uhr nach Bhlberup auf, wo er um 11 Uhr eintraf. In diesem Dorse, dessen Lage eine Bewachung sehr leicht machte, wurden die Truppen auf einige Stunden einquartirt und die Gefangenen in die Kirche gebracht; die Pferde blieben indessen gefattelt.

Einen nicht transportablen verwundeten Unterofficier bom 6. Danischen Dragoner-Regimente ließ ber Oberstlieutenant in Rapsteb unter Obhut der Einsvohner gurud.

Mit Tagesanbruch bes 5. Juni ließ ber Oberfilieutenant b. Paczinsth bie Gefangenen unter Escorte bon 10 Dragonern burch ben Lieutenant Grahn bom 1. Dragoner-Regimente von Bhlberup nach Klensburg abführen.

Während der Nacht hatte der Oberstlieutenant von dem Lieutenant v. Holftein, der die Truppen in Tondern commandirte, einen Brief erhalten, tworin dieser ihm eine gemeinschafteliche Operation gegen Lygum=Rloster für den 5. vorschlug. Wegen zu großer Ermüdung seiner Leute und Pferde mußte der Oberstlieutenant diese aber ablehnen; um 5 Uhr Worgens brach er indessen als Küchalt dienen zu können, im Fall dieser allein Etwas gegen Lygum-Kloster zu unternehmen beabsichtigte, was jedoch ausgegeben wurde.

In Sonbern, wo bas Detadement um 10 Uhr anlangte, erhielt baffelbe gute Quartiere, bie um fo willfommener twaren,

ale ce ber Ruhe bedurfte, um fid bon ben großen Fatiguen etwas ju erholen.

In bem von Tonbern aus an ben General Haltett eingesandten Berichte lobte der Oberfilieutenant v. Paczinsty die Freudigkeit und die Bradour, womit die Oragoner den Feind angegriffen und verfolgt, so wie überhaupt den guten Geist der Truppen, mit welchem sie Fatiguen ertragen und Disciplin gehalten hätten.

Da ber Oberfilieutenant v. Paczinsth in Tondern weitere Radyrichten vom Feinde nicht einzuziehen vermochte, so sehte fich berfelbe am 6. Juni mit seinem Detachement in Marsch nach Bau. Unterwegs ersuhr er bas am 5. Statt gehabte Gescht bei Duppel und die Wahrscheinlichkeit, daß dasselbe am 6. tverde erneuert werben. Er glaubte bestwegen im Sinne seines Auftrags zu handeln, wenn er zur Beobachtung und Deckung der beiben von Tondern und Angum-Rloster auf Bau führenden Straffen sich in ber Umgegend von Tingled aufstellte.

Am 7. Juni wurde ber Oberfilieutenant b. Paczinoth benachrichtigt, bag ber besondere Auftrag, welchen er gehabt hatte, sein Ende erreicht habe und bag er sich wieder beim Commandeur ber Avantgarde zu melden und die unter seinem Besehle gestandenen Truppen in ihre gewöhnlichen Berhältnisse zurucktehren zu lassen habe.

Der General Saltett munfchte bei biefer Gelegenheit bem Dberftlieutenant und bem Detachement Glud gu ber Art, wie

ber Auftrag ausgeführt worben fei und fprach bafur feinen Dant aus.

Einige Tage fpater ließ auch ber Oberbefehlshaber ber Urmee bem Oberftlieutenant b. Pacgineth und ben Truppen feinen Dant und feine Bufriebenheit fur bie mit fo bieler Gefchidlichteit und fo gutem Erfolge geführte Expedition ausbruden und ben Oberftlieutenant aufforbern, biejenigen Officiere und Golbaten namhaft zu maden, welche fich etwa befonbere herborgethan und einer Belohnung werth gemacht hatten. - Der Dberftlieutenant berichtete in Rolge biefer Aufforberung, bag bei ber Attate auf bie Danifden Dragoner fich bie beiben Rittmeifter Mettger und Cheling burch verfonliche Bravour ausgezeichnet hatten. Much gebachte berfelbe babei bes ihm zugetheilt gewesenen Bremier = Lieutenante Bonneten, vom S. Generalftabe, welcher mahrend ber gangen Expedition ben unermublichften Gifer und bie größte Umficht gezeigt, und als er beim Gefechte bem Dragoner = Regimente ben Befehl gur Charge habe überbringen muffen. ben Angriff an ber Spite bes Regimentes mitgemacht habe, mas fehr bortheilhaft auf bie Lente habe einwirten muffen.

### §. 15.

### Der 5. und 6. Juni.

Der Oberbefehlshaber befchließt die Danen angugreifen. — Concentrirung ber Armee unter bem Borwande einer Parade gur Feier bes Geburtstetages bes Königs von Hannover. — Angriffse Dispolition. — Brigade Bonin rudt von Lahgaard, General Halfett von Gravenstein aus vor. — Brigade Warfchald nimmt Nübel und die Buffele Koppel. — Brigade Bonin sommt bei Satruh an. — Angriff berfelben auf Duppel. — Kanonenböte im Benning Bond. — Heftiger Geschützlamps. — Abbrechen bes Gesechts. — Jurudgehen in die Position von Satrup und Nübel. — Nächtliche Allarmirung. — Geranziehen

ber Referben. — Armee Befehl. — Beriuftlifte. — Benierfungen über bie Recognoscirung am 5. Juni.

## 5. Juni.

Der Oberbefehlshaber ber Armee beabsichtigte, ben Feind, ber mit seinen Bortruppen bei Rubel und Satrup stand, bis in seinen Brudentopf vor Sonderburg gurudgutreiben.

Nach dem bekannt gewordenen officiellen Berichte des Generals v. Wrangel an den König von Preußen wollte er baburch "den Danen das immer tweitere Ausbreiten und Festschen in der Rahe der Deutschen Borposten verleiden, durch welches sie die Sicherheit der Cantonnements bedeutend gefährbeten und ihnen durch ein entschiedenes Jurustwerfen auf den Brüdentopf vor Sonderburg sowohl die Lust zum erneueten Borgehen als den Bahn nehmen, als habe der Rüdzug aus Jütland und der Rüdzug der Truppen des 10. Armee - Corps am 28. Mai seinen Grund in der Nebelegenheit ihrer Baffen."

Da inbessen ber Feind burch seine Berbindungen mit ben Landes-Einwohnern, bon welchen viele Danisch gesinnt waren, über unsere Unternehmungen in ber Regel gut unterrichtet getwessen war, so suchte ber General das auf den 5. Juni beschlossene Unternehmen dadurch zu mastiren, daß er die Truppen unter dem Borwande concentrirte, den auf den 5. sallenden Gedurckstag des Königs von Hannover durch eine bei Holebol abzuhalstende Parade der ganzen Armee seiern zu wollen.

Er erlieg bestwegen aus feinem Sauptquartier an bie brei unter ihm commanbirenben Generale bie nachstehenbe

## Angriffs=Disposition.

Sauptquartier Steneburg, ben 4. Juni 1848.

Nn

ben Königl. Hannoberschen General Lieutenant und commandirenden General bes 10. Deutschen Bundes-Armee-Corps, Ritter mehrerer hoher Orden, Herrn Halkett

geren Sattett Excelleng

-0

hier.

Ew. Excellenz haben aus meinem Tagesbefehl vom 3. b. M. ersehen, baß ich zu Ehren bes Geburtstages Sr. Majestät bes Königs von Hannover eine große Parabe angeordnet habe. Für ben Solbaten im Felbe giebt es keine bessere Parabe als ben Angriff bes Feinbes; die Parabe am 5. b. M. wird also barin bestehen, daß wir ben Feind gemeinschaftlich angreisen, da, wo wir ihn in unserm Bereiche sinden, und ihn bort vom Festlande Schleswigs dis unter den Schutz seiner Kanonenböte zurückwersen. Die genauen Nachrichten, welche der Feind sich stets über unsere Unternehmungen zu verschaffen weiß, machen es erforderlich, daß die Truppen erst nach bem Abmarsche aus den Quartieren ersahren, wo es hingeht.

Der Angriff wird in 3 Colonnen gegen Apenrade und gegen ben Brudentopf bei Sonberburg gleichzeitig und gemeinsichhaftlich, wie folgt, ausgeführt werben.

1. Die Brigabe Möllenborf concentrirt sich an ber Strafe von Bau über Rübel nach Habersleben, verbedt hinter ihren Borposten, marschirt um 10 Uhr Morgens aus ihrer Renbezvonds-Stellung ab über Rübel und Brunde auf Apenrabe und zurud in ihre Cantonnements, indem sie die Octachements bes Feindes, twelche sich etwa in Apenrabe besinden, aufzuheben

fucht und die bort gurudgelaffenen Borrathe, two möglich, in ihre Cantonnements mitnimmt.

- 2. Die Brigade Bonin concentrirt sich hinter ihren Bortruppen verbedt in ber Art, bag fie über Ulberup und Satrup gegen ben Brudentopf bei Sonberburg auf bem nächsten Bege borgehen fann. Sie hat ihren Renbezbond Rlatz felbst zu tvählen und rudt um 10 Uhr Morgens von bort zum Ansgriff vor.
- 3. Die Abantgarben Brigabe, die 1. Infanteries Brigabe und die hannoversche Opfünder Batterie bes 10. Deutschen Bundescorps bilben die 3. Colonne. Sie steht um 10 Uhr Morgens verbedt hinter den Preußischen Borposten bei Schloß Gravenstein jum Abmarsche bereit. Der Angriff erfolgt um diese Zeit über Athöl und Nübel gegen Sonderburg.
- Es ist die Aufgabe ber beiben letztgenannten Colonnen, burch entschloffenes Borgehen ben Feind wo möglich von seinem Rudzuge auf Sonberburg abzudrängen. Langes Trailleurgesecht ift baher zu vermeiben; ber Brüdentopf felbst barf indeß nur bann angegriffen werben, wenn unvorhergesehene gunstige Bershältnisse eintreten sollten, namentlich wenn man mit bem Feinbe zusammen in benselben einbringen könnte. Bei Etensund bleibt ein Detachement Preußischer Garbe-Schützen zurud; die übrigen Borposten kann ber General v. Bonin an sich ziehen, sobald bie Angriffs-Colonnen beren Linie überschritten haben.

Es bleibt ben 3 Colonnenführern überlaffen, nur fo viel Caballerie mitzunehmen, als bas Terrain ihnen anzutvenben gestattet.

4. Der Reft ber aus ben Cantonnements zu bem Renbegvous nach holebol birigirten Truppen bes 10. Urmee = Corps und ber holfteinschen Truppen bleiben bort in Referbe und behalte ich mir beren Berwenbung nach ben Umftanben vorFür meine Person werbe id) mich bei ber 2. Colonne befinden, und sind alle Melbungen an mich borthin zu birigiren.

Sollte es zu spat werben, um die Quartiere noch am 5. b. M. des Abends wieder zu erreichen, was toohl nur für die über Athool vorgehende Colonne des 10. Bundes - Corps ber Fall sein burfte, so werden die Truppen bivouaquiren.

Für die herbeischaffung ber Bivouac-Bedürfnisse für biese letzter Abtheilung habe ich bereits durch ben Intendantur-Rath Loos Sorge tragen lassen. Ueber die Verpflegung der Truppen ist durch meinen Besehl vom gestrigen Tage das Erforder-liche bereits bestimmt.

Von ber 1. und 2. Colonne erwarte ich um 81/2 Morgend bie Anzeige bei Holebol, two sie ihr Renbezvous genommen.

Der Oberbefehlshaber ber Armee unterg. v. Brangel.

### Die Colonne bes Generals Saltett.

In Folge biefer Disposition sollte ber Feind im Sunderwitt in 2 Colonnen angegriffen werben.

Die linke Colonne — Brigate Bonin — welche ben Befehl hatte, über Ulberup und Satrup gegen ben Brudentopf bei Sonberburg vorzuruden, hatte ihr Nenbezvous, von welchem aus sie Morgens 10 Uhr zum Angriffe vorruden follte, bei Langaard gewählt.

Die rechte Colonne — aus Abtheilungen bes 10. Armees Corps bestehend — war zur rechten Zeit auf ihrem Rendezvous bei Schloß Gravenstein concentrirt, um — wie die Disposition bestimmte — ebenfalls um 10 Uhr Morgens über Athol und Rübel zum Angriff vorzugehen.

Da inbeffen ber General-Lieutenant Saltett burch einen Officier feined Stabes, ben Medlenburgiden Major v. Bulow, ber entfanbt worben war, um bas Renbezvous ber linten Colonne

aufzusuchen, in Erfahrung gebracht hatte, baß die Brigade Bonin sich bei Langaard concentrire, so ließ er, in Erwägung ber Zeit, welche die linke Colonne bedurfte, um von dort die Straße von Satrup zu erreichen, die rechte Colonne erst um  $10^{1}/_{2}$  Uhr aufbrechen.

Der General Halfett berücksichtigte bei diefer kleinen Absweichung von der Disposition auch noch den Umstand, daß durch bieses etwas spätere Aufbrechen zum Angriffe seinen Truppen, von welchen mehrere Abtheilungen einen nicht unbedeutenden Marsch aus ihren Cantonnements nach dem Rendezvous gehabt hatten, — das Oldenburgsche Bataisson kam von Flensburg — noch eine etwas längere Ruhe gegeben werben konnte.

Die unter bem Befehle bes General-Lieutenants Salfett flebenbe rechte Colonne tourbe nun gebilbet:

1. aus ber Abantgarbe bes Generalmajors bon Schnehen, welche für biesen Tag bas Olbenburgiche 1. Bastaillon zugetheilt erhalten hatte, weil bas Braunschweigsche 2. Bataillon mit bem ebenfalls zur Avantgarbe gehörenden Hannoverschen 1. Dragoner Regimente zu einem Streifzuge entfendet worden war.

Die Abantgarbe bestand baher aus:

bem Sannoverschen 3. leichten Bataillone,

bem Braunschtweigschen 1. Bataillone,

bem Olbenburgichen 1. Bataillone,

ber Medlenburgiden Jager = Abtheilung,

ber Medlenburgichen Dragoner = Divifion und

ber Braunfchtveigfchen Batterie.

<sup>= 31/2</sup> Bataillone, 2 Schivabronen und 6 Gefchütze.

<sup>2.</sup> aus ber Brigabe Marichald, welcher bie hannoveriche Opfünber Batterie, 2 Schwabronen Ronigin : Sufaren und bas

etwa 150 Mann ftarte Freicorps bes Majors v. Jenffen-Tufch jugetheilt worben waren.

Die Brigabe beftanb baher aus:

bem Sannoberichen 4. Regimente 2. Bataillone,

- " " 5. " 1.
- " " 6. " 2. "

bem Freicorpe b. Jenffen=Tufch,

- 2 Schwabronen Konigin = Bufaren unb
- ber Sannoberichen 9pfunber Batterie.

= 3 Bataillone, 1 Freicorps, 2 Schwadronen und 8 Gefcute.

Die ganze rechte Colonne, aus 61/2 Bataillonen, 1 Freicorps, 4 Schwabronen und 2 Batterien bestehend, twar etwa 4500 Mann start und führte 14 Geschütze mit sich.

Nachbem die Commandeure noch einmal an die Bestimmung der Disposition erinnert worden waren, ein langes Tirailleurs Gesecht zu vermeiben und dem Feinde entschlossen auf den Leib zu gehen, brach die Colonne um  $10^{1}/_{2}$  Uhr von Gravensstein auf.

Die Brigabe Marfcald, welche mit Ausschluß bes fleinen Freicorps aus lauter Sannoveranern bestand und im Bergleiche zu ben übrigen Abtheilungen bes 10. Armee-Corps bis
jetzt am wenigsten im Feuer getwefen war, follte am Ehrentage
ihres Königlichen Herrn vorzugsweise verwendet werden und
hatte bestwegen die Tete erhalten; die Avantgarde des Generalmajors b. Schnehen folgte ihr.

Bon Achobl aus schlug indeg ber Generalmajor v. Schneshen ben über die Position bei der Rübeler Windmuhle gegen Duppel führenden Colonnentweg ein und suchte allmalig mit der Brigade Marschald, welche ben Hauptweg über Rübel marsschitte, in gleiche Sobe au tommen.

Das 2. Bataillon 4. Regiments — Oberftlieutenant v. Elern — und die 2 Schwadronen Königin-Husaren — Major Meher — marschirten an der Tete der Brigade Marschaldt, dann fam die 9pfünder Batterie — Capitain Prizelius —, twelche die 1. Compagnie des 1. Bataillons 5. Regiments als Particular-Bebedung erhalten hatte, hierauf das 1. Bataillon 5. Regiments — Major Leschen — selbst und zuletzt das 2. Bataillon 6. Regiments — Oberstlieutenant Rupstein.

## Gefecht bei Rübel, ber Rübeler Windmuhle und Stenderup.

In ber hohe ber Nübeler Position stieg ber von einem Juge Husaren — Seconde-Lieutenant Clausen — gebilbete Bortrupp ber Avantgarbe auf ben Feind, ber — wie balb erkannt wurde — bie Rübeler Position besetht hielt und von bieser aus sehr balb ein paar Geschütze bemadkirte, welche die Colonne auf ber Haupistraße zwar beschossen, aber fast gar keinen Schaden thaten.

Die Schützen bes 2. Bataillons 4. Regiments griffen nun sofort die feinbliche Feldwache an. Lom Bataillone selbst aber wurde die 1. Division der 5. Compagnie — Capitain Spindler — rechts der Chaussee zur Durchsuchung des dort befindlichen Holzes entsandt, die 2. Division folgte den Schützen als Soutien. Die 6. Compagnie — Capitain v. Schulzen — rückte auf der Chaussee nach. Durch rasche Berwendung aller dieser Abtheis Lungen wurde der Feind balb in das Dorf Nübel hineingebrängt.

Um ben bei ber Windmuhle aufgestellten Feind aber in die Flanke zu nehmen, wurden die 7. und 8. Compagnie — Capitain Roppel und v. Goeben — noch weiter links geschoben und erhielten ben Auftrag, die Berbindung mit dem Generalmajor v. Schnehen zu suchen.

Da ber Oberstlieutenant b. Elern biefe beiben Compagnien felbst führte, so übernahm ber Major Rudud bas Commanbo

ber übrigen beim unmittelbaren Angriffe auf Rübel engagirten Abtheilungen bes Bataillons.

Wegen bie bei ber Rubeler Bindmuble aufgestellten feinblichen Gefchute - es ichienen nur 2 gu fein - fuhr bie Opfunder Batterie, bei bem Gehöft Beter Beterfen bie Saubtifrage linte verlaffent, auf. Raum bebouchirte biefelbe aber aus bem Gehöft auf ben Colonnentveg, ale eine feinbliche blind gehende 12bfundige Granate bie beiben Borberpferbe ber 5. Ranone, ohne aber ben Reiter au treffen, megraffte. Der Capitain Brigelius brachte jebod unbeirrt burch biefen Unfall ben aus ben beiben Saubigen bestehenden 1. Bug - Premier-Lieutenant Soppenftebt ben feinblichen Geschütten gegenüber fofort ins Reuer, und es gelang biefem, hinter einem fleinen Erbwalle à cheval bes Colonnentveges placirten Buge auch balb, bie feindlichen Gefcute aum Abauge au bewegen. Bon ben übrigen Gefcuten ber Batterie wurden 3 linto bes 1. Buges etablirt und hatten hier auch Gelegenheit, einige Schuf zu thun, bie 3 übrigen Gefcute aber fuhren in einem Rampe rechts bes Weges auf, ber bom Behöft Beter Beterfen nach ber Rubeler Bindmuhle führt; biefe tamen nicht jun Schuf.

Bei dem Dorfe Rübel leistete der Feind indessen hartnädigen Widerstand. An diesem Widerstande scheiterte auch der Bersuch der beiden Hufaren Schwadronen, auf dem von Rübel nach der Windmühle führenden Wege vorzurücken, um die aus der Position abziehende feindliche Artillerie und Infanterie adzuschneiden. Als die Schwadronen hierzu herantrabten, wurden sie von den hinter den Knicken aufgestellten seindlichen Schützen mit einem so hestigen Feuer empfangen, daß der Bersuch aufgegeben werden mußte. Der Premier-Lieutenant v. Harling und 1 Husar wurden bei dieser Gelegenheit verwundet.

Bon ber Compagnie bes Capitain b. Schulgen twar icon ber Capitain felbft und ber Seconde : Lieutenant Lacroig.

permundet worden. 218 ber Major Rudud nun auch bie 2. Division ber Compagnie gur Unterftutung herangog, warb auch beren Commanbant, ber Geconbe - Lieutenant Anthonh. bleffirt (Schuf burch ben Ruff), und ber Felbwebel Samifch übernahm bas Commando ber Compagnie. Allein im Geifte ber am Morgen erhaltenen Orbre, langes Tirailleur : Gefecht au permeiben, befahl ber Dajor Rudud ben gefchloffenen Angriff auf bie erften Baufer bon Rubel, und feiner Unfprache und feinem Boransprengen folgend, fehten fich bie unter ihm ftehenben Abtheilungen burch einen Bajonnet = Angriff in ben Befit bes meftlichen Ginganges bes Dorfes. Der Major Rudud erhielt hierbei burch eine Prelltugel eine heftige Contufion am rechten Rnie, bie ihn jeboch nicht tampfunfahig machte. Auch fein Bferd Bei biefein Angriffe machte fich auch ein marb bermunbet. Tambour bes Bataillons bemerflich, inbem er - ein fleiner herabafter Buriche - unaufgeforbert aus allen Rraften aum Ginbruch wirbelte.

Bur Unterstützung bes Angriffs wurde nun bas 1. Bataillon bes 5. Regiments herangezogen. Die an ber Tete bes Bataillons befindlichen Schützen und die 2. Compagnie — Capitain Thiemig — (die erste Compagnie biente ber Opfünder Batterie als Besbedung) löfeten sofort rechts und links der Chausse Tirailleure auf und verstärkten die hier schon fechtenden Abtheilungen bes 2. Bataillons 4. Regiments. Die von dem Premier-Lieutenant Dammers commandirte 3. Compagnie folgte auf der Chausseals Soutien.

Als nun bie Feinbe in ber Mitte bes Dorfes, two bie Strafe sich theilt, von Reuem Posto gefaßt hatten, wurden sie auch hier mit bem Bajonnet vertrieben und fraftig verfolgt. Der Premier Lieutenant Dammers schlug hierbei ben links von ber Hauptstraße abgehenben Dorfweg ein; die nachgefolgte 4. Compagnie bes 1. Bataillons 5. Regiments behielt aber ben Strafen:

knoten besetzt, bis fie fpater bom 2. Bataillon 6. Regiments abgeloset wurde.

Beim tweiteren Bordringen auf bem Dorftwege fand ber Premier Lieutenant Dammers auf bemselben eine feinbliche geschlossene Abtheilung (anscheinend eine Compagnie) aufgestellt, welche die Gehöfte rechts und links besetzt hatte und ben sanst ansteigenden Weg bestrich. Es gelang dem Premier Lieutenant Dammers indessen, dem Feinde im Feuern zudorzukommen, und als er nun mit dem Bajonnet eindrach, machte der Feind Kehrt und sloh, theilweise die Gewehre in die Luft abseuernd. Der Premier Lieutenant Dammers glaubte, daß die Berwundung bes die Ubtheilung commandirenden Danischen Officiers, bessen auf dem Platze gesunden wurde, wesentlich zu diesem glücklichen Ersolge beigetragen habe.

Der Feinb versuchte zuletzt noch, bei dem am östlichen Ausgange von Rübel liegenden Kirchhofe sich abermals zu setzen; allein ein neuer Angriff der 3. Compagnie, deren 2. Division währendbessen den Ausgang des Dorfes nach Stenderup zu besetzt hielt, vertrieb ihn auch von hier. Obgleich der Feind sein Feuer erst auf 40 Schritt abgad, so war dasselbe doch zu hoch gerichtet, und die Stürmenden kamen ohne namhasten Berlust, wohl aber mit dem herabgeschossens Kalke des Thores bebedt, durch welches sie eindrangen, in den Besitz des Kirchhoses.

So tvar Nübel, Dank ber Bravour, mit welcher fammtliche bei bem Angriffe verwendete Abtheilungen gefochten hatten, in unseren Händen. Die 6. Compagnie bes 2. Bataillons 4. Regiments und die 3. Compagnie des 1. Bataillons 5. Regiments — Premier-Lieutenant Dammers — hatten sich unter ber Leitung bes Majors Auduck dabei besonders ausgezeichnet.

Um biefe Zeit war auch bas b. Tufchfche Freicorps, welches einen weiten ermubenben Marfch aus ber Umgegend von Erufau

-

hatte maden muffen, herangetommen und cotohirte bon ba an bie Brigabe Maricald ftets auf ihrer rechten Klante.

Als die Abantgarbe bes Generalmajors v. Schnehen, welche den Colomenweg nach der Position bei der Rübeler Windmühle marschirt war, diese letztere erreicht hatte, ließ der General Haltett die Braunschweigsche Batterie, welche die Medlenburgschen Jäger und 1 Jug Medlenburgscher Dragoner als Particular Bebedung erhielt, zur Brigade Marschalck abgehen, um der Hannoverschen Opfünder Batterie das offenere Terrain des Colonnenweges zu lassen, auf welchem diese sich seit ihrer ersten Aufstellung bei dem Gehöft Peter Petersen ebenfalls befand.

Die Feinde hatten die Stellung bei der Windmuhle aufgeben muffen, als die Brigade Marschald in ihrer Flanke gegen Rubel vorrudte, und sich gegen Stenderup zurückgezogen, hielten aber das Gehöft im Stenderup Feld besetzt. Dieses ward nun vom 3. leichten Bataillone augegriffen; die 1. Compagnie — Capitain Schaumann — ward gegen das Gehöft selbst, die 2. Compagnie — Premier-Lieutenant Behrens — Links desselben vorgesandt. Diese beiden Compagnien vertrieben ben Feind und verfolgten ihn in ber Richtung nach Stenderup.

Obgleich nun die Danen nur langsam von Wall zu Ball zuruckwichen, so mußten sie endlich boch Stenderup raumen. Während bie 2. Compagnie bes 3. leichten Bataillons hierbei bie feinblichen Stellungen links umging, drangen bie 1. und 3. Compagnie — Capitain Stackemann — durch ben nördlichen Theil bes Dorfes vor und bie 4. Compagnie — Premier-Lieutenant Shmpher — folgte als Reserve auf dem Hauptwege burch bas Dorf.

Bei biefem Gefechte waren auch einige Abtheilungen bee Braunschweigigen 1. Bataillone mit verwandt worben.

-

In Stenberup wurden einige Danen zu Gefangenen gemacht und auch Danische Bagage erbeutet.

Richt minder thätig war auch bei diesem Zuruckbrängen bes Feindes die Hannoversche Ppfünder Batterie, indem sie aus verschiedenen Stellungen die abziehenden feindlichen Colonnen beschos. Rachdem die Batterie ihre 1. Aufstellung dei Peter Petersen verlassen hatte, nahm sie hiezu eine 2. Aufstellung neben der Rübeler Bindmühle auf demselben Platze, wo die von ihr vertriedenen Dänischen Geschütze gestanden hatten, nur auf der anderen Seite des Knicks — der Haubigen-Zug denutzte sogar die vom Feinde gemachten Einschnitte als Schießscharten. Der Batterie wurden in dieser Ausstellung wahrscheinlich burch seindliche Espignolen 4 Pferde verwundet.

Eine 3. Aufstellung nahm sie an bem von ber Rübeler Muble nach ber Buffelfoppel führenben Colonnentvege ba, two bieser ben von Stenberup nach ber Nübeler Kirche laufenben Weg burchschneibet. Sie beschoß aus bieser sotwohl bie aus Aubel, als auch die aus Stenberup abziehenben Colonnen.

## Gefecht in ber Büffelfoppel.

Nachbem bie Brigabe Marschald bas Dorf Nübel genommen hatte, und die babei verwandten Bataillone raillirt worden waren, rückte dieselbe, mit dem 2. Bataillon bes 6. Regiments, welches heute noch nicht engagirt gewesen war, an der Spitze gegen das öftlich von Nübel an der Chaussee liegende Gehölz— die Büffelkoppel — vor, wo die Feinde von Neuem Stellung genommen hatten. — Die 5. Compagnie — Capitain v. Borch — griff links der Chaussee, die 6. — Capitain Steinwebel — und die 7. — Capitain Goldschmidt — rechts davon an; die 8. Compagnie — Capitain Dammert — folgte als Referde. Auf dem äußersten rechten Flügel soch das d. Tusch sche Freiscorps. Es entstand nun ein sehr heftiger Kampf um das Gehölz;

allein troth bes tapfersten Wiberstandes des Feindes brang bas 2. Bataillon bes 6. Regiments nicht nur in die Listere des Gehölzes ein, sondern gelangte auch bald in den Besitz der ganzen Buffeltoppel, worauf sich an dem östlichen Saume des Gehölzes ein sehr heftiges Tirailleurseuer etablirte, indem die Feinde das Gehölz wieder zu nehmen suchten. Bei dieser Gelegenheit wurde der Capitain Dammert verwundet, dessen Compagnie ebenfalls zur Berwendung gekommen war.

Bei bem Kampfe um bie Buffeltoppel twirkte auch bie Braunfchweigsche Batterie träftig mit, indem fie ihre Granaten und Shrapnels gegen die hinter ber Buffeltoppel aufgestellten feinblichen Soutiens und Reserven richtete und biefe zum Zurudzgehen ztwang.

In bem Augenblide, wo bas 2. Bataillon 6. Regiments in die westliche Listere der Buffelkoppel eindrang — gegen 2 Uhr — hatte der General-Lieutenant Halkett die Meldung erhalten, daß die Spike der Preußischen über Satrup gegen die Position von Düppel marschirenden linken Colonne um  $1^{1}/_{2}$  Uhr erst dei Satrup angekommen sei. Der General beschloß deswegen, sein Bordringen zu mäßigen, um dieser Colonne Zeit zum Herantommen zu lassen und ertheilte demzusolge dem Oberstlieutenant Rupstein die nöthigen Besehle.

Da bas Bataillon inbessen schon in bas Holz eingebrungen war, und es unthunlich erschien, in ber Mitte bes Gehölzes einen Stillstand zu bewirken, so tourbe ber Kampf fortgesetzt, bis bas ganze Holz genommen war, und erst an ber östlichen Listere ber Buffeltoppel trat, als bie Feinbe ben Bersuch, bas Holz wieder zu nehmen, aufgaben, eine Pause ein.

Auch ber Generalmajor b. Schnehen erhielt bom General Salkett ben Befehl zum Salten. Diefer traf ihn, als er mit bem Olbenburgichen 1. Bataillon, welches hinter Stenberup bas 3. leichte Bataillon hatte ablofen muffen, auf bem Wege gegen

Duppel-Rirde bis in bie Sohe bes fublich babon gelegenen Geholies vorgerudt war.

Etwas später erhielt ber General haltett auch bom Oberbefehlshaber ben Befehl zu halten, bis die Preußische Colonne in gleicher hohe mit ihm sei. "Bis jeht habe General haltett allein gesochten, er möge bie Preußen nun auch heranlaffen", waren bie Worte Wrangels getwesen, bie Graf Lusi überbrachte.

Die Opfunber Batterie, welche aus ihrer 3. Aufftellung füblich bon Stenberup auf bem nach ber Buffeltoppel führenben Colonnentvege weiter borgerudt war, erhielt, als fie bas Beholg erreicht hatte, bei welchem ber Colonnentveg in ben Stenberuber Weg einmunbete, bom General Saltett ben Befehl, eine halbe Batterie nach Stenberub zu bem Generalmajor b. Schnehen ju betachiren. Demgufolge folug bie 2. halbe Batterie - Premier= Lieutenant Sartmann - im fcnellen Tempo ben Beg nach Stenberup ein und placirte fich öftlich bon Stenberup auf bem linten Klugel bes General = Majore b. Schnehen. Gie hatte hier Belegenheit, bie bon Stenberup abgiehenben Reinbe gu fantiren. Gie befchog babei nicht nur querft bie nachften hinter ben Beden fich bergiehenben Reinbe mit Rartatichen, fonbern fanbte auch ben nach Duppel=Rirche gurudtweichenben Colonnen ihre Chrapnels nach. - Die 1. halbe Batterie nahm mahrenbbeffen norblich ber Buffelfoppel am Stenberuber Bege eine Bereitschaftsftellung etwa 400 Schritte bon bem Gehölze entfernt, in welchem bas Infanterie - Gefecht noch hartnädig anhielt.

## Die Colonne des Generals v. Bonin.

Die Preußische Brigabe v. Bonin, twelche die linke Haupts- Colonne bilbete, bestand aus 7 Bataillonen, 2 Schützen Compagnien (2 waren auf Borposten zurückgelassen), 2 Schwabronen Husaren und 2 Batterien und zählte 6500 Combattanten mit 16 Geschützen.

#### Das Groe berfelben :

- 1. Bataillon bes 2. Regimente,
- 2. " " 2.
- 1. " " 20.
- 2. " " 20. "
- 3. Compagnie bes Garbe-Schüten = Bataillone,
  - 1 Schwabron bes 3. Sufaren = Regimente,

bie Fußbatterie Rr. 11 unb

bie reitenbe Batterie Rr. 7

hatte fich bei Langaard um 10 Uhr concentrirt.

### Die Abantgarbe:

Füfilier Bataillon bes 20. Regiments, Rufilier Bataillon bes 31. Regiments,

- 1. Bataillon bes 12. Regiments,
- 2. Compagnie bes Garbe=Schützen=Bataillons,
- 1 Schwabron 3. Sufaren Regiments

hatte ihr Renbezbous um 11 Uhr bei Fifchbet gehabt.

Das Gros war balb nach 10 Uhr von Langaard aufs gebrochen und über Grüngrift, Kieding, Beuschau und Ulberup nach Satrup marschirt.

Die Avantgarbe, welche um  $11^1/_4$  Uhr von Fischbet aufgebrochen und über Auenbull marschirt war, hatte sich schon vorher mit bem Groß vereinigt.

Da bas Gros fehr schnell marschirt war und die Leute burch ben Eilmarsch in ben heißesten Stunden bed Tags ermübet waren, so wurde bei Satrup von  $2^{1/4}-2^{3/4}$  Uhr Halt gemacht, num — laut bes officiellen Berichtes bes Generals v. Wrangel — die Truppen wieder zu concentriren und neue Kräfte zum Angriffe sammeln zu lassen."

Die Preußische Brigabe brach alsbann von Satrup gegen Duppel auf. Die 3 Bataillone ber Abantgarbe schlugen ben von Satrup nach Duppel-Kirche führenben Colonneniveg ein, bas Gros blieb unter Zurudlaffung einer Referbe in Satrup auf ber Hauptstrafe nach Sonberburg.

## Gefecht bei Duppel.

So wie die auf Düppel-Kirche heranruckende Preußische Colonne diesem Orte näher kam, setzte sich auch der General-Major v. Schnehen auf Düppel-Kirche in Betwegung. Alls aber die Preußische Colonne ziemlich gleichzeitig mit ihm Düppel-Kirche erreichte und sich in diesem ausbreitete — die Brigade Schnehen hatte bereits den Düppel-Kirchhof besetzt, als die Spitze der Preußen ankam — ließ der General Haltett die Brigade des Generalmajors v. Schnehen nach der von Rübel nach Sonderburg sührenden Hauptstraße rücken und wieder in das Reserve-Berhältniß zur Brigade Marschalk treten. Nur die 1. und 2. Compagnie des Oldenburgschen Bataissons stießen erst etwas später wieder zur Brigade.

Diese beiben Compagnien hatten bie Tete ber Brigabe v. Schnehen und schlossen sich, als bie Preußischen Tiraisleure von Düppel-Rirche aus sich auch in süblicher Richtung gegen Bester-Düppel wandten, auf bem rechten Flügel benselben an und rückten mit biesen bis an die sübliche Listere von Bester-Düppel vor, was zur Folge hatte, daß die Dänen ein paar Geschütze, welche sie östlich der Büsselkoppel etablirt hatten, um das Debouchiren ber Brigade Marschalt aus dem Gehölze zu erschweren, schleunigst abfuhren.

Die Brigabe Marschald, zu welcher wieber die Opfünder Batterie gestoßen war, rudte nun mit bem 2. Bataillon bes 4. Regiments an ber Tete aus ber Buffelfoppel heraus auf ber Sonderburger Hauptstraße vor.

Ale ein paar Aanonenbote vom Benning Bond aus und in ber rechten Flanke befchoffen, wurde ber Saubigen Bu ber Ppfunber Batterie bagegen verwenbet. Der Premier Lieutenant

Hoppenstedt fuhr die beiden Geschütze in einem Kampe süblich bes Gehöfts Freudenthal auf; eine alte Schanze und eine kleine Höhe bedte sie gegen das Feuer von den Düppeler Sohen. Obgleich die Sauditzen ihr Feuer auf sehr große Entfernungen abgeben mußten und baher wenig schaben konnten, so entfernten sich die beiben Kanonenbote boch sofort.

Gleichzeitig fuhren auch die übrigen Geschütze ber Ppfünder Batterie in diesem Kampe auf, um das Geschützseuer zu erwiedern, welches die Feinde von den Düppeler Bergen herad mit großer Heftigkeit gegen unsere anrücenden Colonnen eröffneten. Glücklicher Weise konnten sich indessen Glonnen eröffneten. Glücklicher Weise konnten sich indessen die Truppen der Wirkung besielben einigermaßen entziehen, indem sie Eruppen der Wirkung desseng denugten; dem Seconde-Lieutenant Friedland vom 5. Regimente wurde aber bennoch der Arm durch eine Kanonenkugel zerschmettert und der Oberst. und Brigade Commandeur v. Marschald erhielt durch einen Sturz vom Pferde — durch eine seindliche Kanonenkugel veranlaßt — eine solche Contusion am Kopfe und an der Schulter, daß er kampfunfähig fortgetragen werden nußte.

Durch einen Preußischen Artillerie Difficier bazu beranlaßt, wählte ber Capitain Prizelius für seine Batterie eine neue, einige Hunbert Schritte ben feinblichen Schanzen näher liegenbe Aufstellung, nörblich ber Hauptstraße, twohin er zuerst die 2. halbe Batterie und bann die 1. abrücken ließ. Hierburch sollte nämlich ber Preußischen Infanterie, twelche in einem Gehöft von Oster-Düppel zum Angriff bereit lag, das Debouchiren möglich gemacht twerben. Allein ber Platz war nicht günftig für die Aufstellung einer Batterie. Da ber Kamp sich nach der Düppeler Höhe zu ziemlich stark senkte, so konnte die Batterie nicht bis hinter ben ihn begrenzenden Erdwall vorgeschoben werben, weil sie sonst zu tief gestanden haben würde. Die Geschütze wurden daher auf freiem Felde abgeprotzt und gingen ohne irgend eine Deckung einen Kamp mit dem Feinde ein, bessen Geschütze gedeckt standen

und ber Batterie an Bahl und Raliber überlegen waren. Batterie verlor in biefem ungleichen Rampfe, ben fie langere Beit zu bestehen hatte, gludlicher Beife nur 2 Tobte, 3 Bermunbete Ihr Berluft wurbe noch groker gewesen fein, und 4 Bferbe. wenn nicht bie Geschute mit erweiterten Intervallen (30 Schritt) hatten aufgestellt werben tonnen und bie Broken eine aute Dedung hinter bem Erbtvalle gefunden hatten, bie fich hinter ben Befchuten fand. Um bas Reuer bes Reinbes noch mehr gu theilen, wurde nach einiger Zeit ber 4. Bug nach einem norblich aclegenen Gehöfte betachirt. Rachbem biefer ungleiche Rampf 3/4 Stunden gebauert hatte, jog fich bie Batterie auf Befehl bes General - Lieutenants Salfett gurud. Die Gefchirre ber getobteten Pferbe wurden auf ben Proten mitgeführt. Batterie wurde bei ihrem Abguge, fo lange fie erreichbar war, bon ben feinblichen Gefchoffen berfolgt. Die Batterie hatte an biefem Tage 42 Bomben, 70 Shrapnels, 105 Bollfugeln und 3 Rartatichen berichoffen = 220 Schuf (Bericht bes Premier: Lieutenante Sartmann).

Wenn schon bie Ppfünder Batterie ben von ihr eingegangenen Geschütztampf als einen ungleichen betrachten mußte, so war dieses um so mehr bei der Braunschweigschen spfünder Batterie der Fall. Diese nahm destwegen an dem Geschütztampse auch keinen Antheil, sondern blied in der Nahe des Benning-Bond in einer Referde-Stellung, in welcher ihr übrigens ebenfalls 1 Pferd getöbtet und 1 anderes verwundet wurde. Die Batterie hatte in den verschiedenen Stellungen während des Tages 36 Schuß gethan.

## Ruding in die Position bei Rubel.

Der General : Lieutenant Saltett, welcher burch ben Chef feines Stabes bom commanbirenben Generale toahrend biefes letzteren Gefechtes weitere Berhaltungsbefehle hatte einholen laffen, ward benachrichtigt, daß der Oberbefehlschaber einen weiteren Angriff nicht beabsichtige und daß die Truppen das Gesecht allmälig abbrechen sollten, um in eine Stellung bei Satrup und Rübels Bindmuble zuruckzugehen.

Der General Lieutenant Halfett zog hierauf seine Truppen allmälig aus bem Gesecht und marschirte nach ber Rübeler Position zurud, wobei das 1. Bataillon 5. Regiments die Arrieresgarde machte.

Bei ber Rübeler Windmuhle bezogen alsdann die beiben Brigaden Marschald und b. Schnehen ein Bivouac, in welchem die Truppen nachstehend aufgestellt wurden:

bas 3. leichte Bataillon befette bas Gehöft im Stenberup- Relb;

bas Freicorps bedte in Rubel bie rechte Flante;

vor Rübel zog eine Feldwache — Premier-Lieutenant von Hobenberg — vom Regiment Königin-Husaren auf;

bie Medienburgiche Dragoner Division stand hinter bem 3. leichten Bataillone auf einer großen Roppel am Colonnenwege;

bas Gros ber beiben Brigaden (5 Bataillone) bivouaquirte in Colonnen-Linie auf ber Göhe neben ber Windmuhle, bie beiben Batterien und bie beiben Husaren-Schwabronen bahinter; zu diesen letzteren stieß von Holebol kommenb am andern Morgen auch noch bie 3. Schwabron.

Uebrigens dauerte es noch bis zum Dunkeltverben, ehe die Truppen abkochen\*) und fich einigermaßen der Ruhe hingeben konnten, beren sie nach einer so heißen Tagesarbeit in hohem Grade bedurften, benn in Duppel bauerte das Gefecht gegen die Preußen, welche sich allmälig gegen Satrup zuruckzogen, mit Erbitterung fort. Mit frischen Truppen waren die Feinde den

<sup>\*)</sup> Da bie Lebensmittel = Referve vom Oberbesehlschaber nach Holebol — 2 Meilen von Rübel — beorbert war, so verzehrten die Ernphen ihren eisernen Bestand.

abziehenden Abtheilungen der Brigade Bonin gefolgt und sogar bis ziemlich nahe vor Satrup vorgebrungen, twobei selbst feindliche Geschütze mitwirkten. Da diese indessen duch einige vorgenommene Preußische Geschütze bald zum Schweigen gebracht wurden, so hörte das Gesecht dort mit dem Dunkelwerden auf. Für den Fall, daß die Dänen vom Angriffe nicht ablassend gegen Satrup weiter vorgerückt wären, war aber der General Haltett vom Oberbeschlähaber benachrichtigt worden, dem Feinde alsdann von der Rübeler Position aus in die Flanke zu gehen, weswegen die Truppen dis zum Dunkelwerden in der Erwartung einer neuen Berwendung blieben.

Allein auch bie jett eintretenbe Ruhe war nicht bon langer Dauer, benn ein Allarm brachte gwifden 10 und 11 11hr bie Truppen bon Reuem unter bie Baffen. Die Beranlaffung bagu war nachstehenbe. Die Danen waren auch ber Colonne bes Generale Balfett gefolgt und hatten ihre Borpoften bie Stenderup Eine Medlenburgiche Dragoner=Batrouille mar borgefchoben. aber in Stenberup auf bie Reinde gestoffen und hatte fich übereilt auf bie Borpoften bes 3. leichten Bataillons gurudgeworfen, einzelne Poften berfelben waren baburd beranlagt worben gu feuern und aus bem Bibonac ber Medlenburgichen Dragoner berbreitete fich burch einzeln ansprengenbe Dragoner plotzlich bie Nachricht bon einem Ueberfalle. Die Truppen traten unter bie Baffen; man überzeugte fich inbeffen balb bon bem falfchen Allarm. Mus Borficht ließ ber General Saltett übrigens bie beiben Batterien, bie während ber Nacht boch bon Ruten nicht fein tonnten, gurudgeben. Die Ipfunder Batterie ging in ein Bibouac nach Gravenstein, die Braunschweigsche Batterie aber rudte, als ber Irrthum aufgeklärt war, gleich nach 2 Uhr Morgens in ihr Bibonac wieber ein, im hohen Grabe indeffen ermudet burch bie Anstrengungen bes vorigen Tags und bie Allarmirung mahrend ber Racht.

Ein anderer unglüdlicher Zufall war es, daß in diefer Nacht 2 Husaren vom Regiment Königin-Husaren, welche von der vor Rübel aufgestellten Feldwache als Patrouille nach Stenderup geschickt worden waren, dort von den Dänischen Borposten gefangen genommen wurden. Bei ihrer späteren Rüdtehr aus der Gesangenschaft (sie waren nach Kopenhagen gedracht worden) sagten sie aus, daß sie in Stenderup von den Dänischen Borposten deutsch angerusen und nach ihrem Herankommen alsbann von der Mehrzahl überwältigt worden wären.

Durch einen in Satrup Abends 9 11hr geschriebenen Zettel benachrichtigte der Oberbeschlöhaber den General Haltett, daß die Reserve Besehl erhalten habe, sogleich von Holebol nach Ulberup zu marschiren und daß die Brigade Möllendorf von Seegard und Kliplev nach Quars gehe. Die Brigade Ranzow rückte auch mit Tagesandruch in das Bivouac dei der Rübeler Bindmühle. General Brangel theilte zugleich mit, daß er sein Hauptquartier in Ulberup nehme und ersuchte den General, in Rübel-Mühle zu bleiben. Auch beutete der Oberbeschlähaber an, daß er am anderen Morgen wieder die Satrup vorgehen werde. Durch einen aus Ulberup den 6. Juni Morgens 3 Uhr batirten Besehl verlangte derselbe noch, daß sofort 2 der Gegend tundige Cavallerie-Ofsiciere ins Hauptquartier gesendet würden, um die neu ankommenden Colonnen zu führen.

# 6. Juni.

Da inbessen bei Tagesanbruch gefunden wurde, bag der Feind seine Vorposten aus Stenderup und vor Satrup zuruckgezogen hatte, so unterblieb — wie es schien — bas vom Obers befehlschaber beabsichtigte Vorgehen. Derselbe erließ im Gegentheil nachstehenden Armee-Befehl:

#### Armee : Befehl.

hauptquartier Ulberub, ben 6. Juni 1848.

Officieren und Solbaten ber Armee fage ich hieburch meinen warmften Dant, fpreche ich meine bollfte Anertennung aus, nicht allein fur ben Muth und bie Sabferteit, mit welcher fie bei ber Recognoscirung bes gestrigen Tages ben Reind in feinen verfchangten Brudentopf gurudgeworfen, fonbern eben fo fehr für bie Ausbauer und Ordnung, mit welcher fie bie Schwierigfeiten eines langen Marfches und eines Terrains überwunden haben, bas bem Borgehen im hochsten Grabe hinberlich ift. Bir werben heute auf bem gewonnenen Terrain bibouaquiren und morgen in die naber an ben Feind bor= gefchobenen Cantonnements abruden. Diefe werbe ich noch im Laufe bes Tages den Truppen anweisen. Es haben bie betreffenben Commanbeure bafur Corge ju tragen, baf fie bie Bagage und bie Beburfniffe fur ben heutigen Bibouac an fich herangiehen, ober, wo biefes nicht moglich ift, bie letteren burch Requifition aus bem Lanbe entnehmen. Bo es ben Truppen an Brod ober Branntwein fehlen follte, find biefe bon 12 Uhr ab in Quare bon bem Intenbantur = Rath Loos gu empfangen.

Der Oberbefehlshaber ber Armee: unterg. v. Brangel.

Gleichzeitig erhielt aber ber hannoversche Oberftlieutenant Poten in Holebol ben Befehl, mit ber ihm vom Oberbefehlshaber überwiesenen hannoverschen, holsteinschen und Preußischen Cavallerie fortzusahren, die nach Apenrade und Tonbern führenden Strafen zu beobachten und ben Rüden ber Armee gegen etwaige feindliche Unternehmungen zu sichern. Demselben wurde nicht allein überlassen, die ihm hierzu geeignet scheinenden Maßregeln zu treffen und an einem passenden Orte für die Racht zu bivouaquiren, sondern er wurde auch autorisirt, ben auf einem Streifzuge gegen Lygum-Kloster begriffenen Oberstlieutenant Paczinsty an sein Detachement heranzuzichen, im Fall dieser von seinem Zuge zuruckgekehrt sein sollte.

Da inbeffen die Feinde auch an diesem Tage Richts unternahmen, so genossen die Truppen in den Bivouacs hinreichende Ruhe, um sich von den Anstrengungen des vorigen Tages einigermaßen zu erholen.

Gegen Abend verlegte der General Haltett deswegen auch sein Hauptquartier nach Abbol.

In bem von hieraus an ben König abgefandten Berichte rühmte ber General bie freudige Bereitwilligkeit, mit welcher bie Truppen aller Contingente sich den Fatiguen des Tages unterzogen hätten, so wie die Entschlossenheit, mit welcher die vorzugsweise zur Berwendung gekommenen Hannoberschen Truppen angegriffen hätten, was er besonders der energischen Führung durch den Obersten v. Marschald beimaß. Richt minder lobend erwähnte er auch des Generalmajors b. Schnehen, der den mühevollen Dienst eines Avantgarden Commandeurs mit großer Sachtenntniß und mit unermüblichem Eifer betreibe.

Auch berfehlte ber General nicht, in einem Tages barauf nach Hannober gesanbten Berichte bes ärztlichen Personals im Allgemeinen und namentlich bes Ober-Stabschirurgus Dr. Bac- meister rühmlichst zu gebenken. Letzterer — so berichtete ber General — sei nicht allein ein einsichtsboller und thätiger Diri- gent bes Sanitätstvesens, sondern habe auch bei den Ereignissen ber letzten Tage einen besonderen Eiser durch die in unmittel-

barer Rahe bes Gefechts : Terrains vollzogene Operationen an Bermunbeten an ben Tag gelegt \*).

Gleichzeitig lobte er auch die Officiere seines Stades, sowohl dieseigen, welche von fremden Contingenten, als auch diejenigen, welche von Hannoverscher Seite auf demselben fungirten,
welche letztere er der Gnade Seiner Majestät empfahl. Wenn
bas Ueberdringen von Befehlen, die Leitung der Truppen im
Gesecht, die Erhaltung des Jusammenhanges der Colonnen
untereinander schon in einem gewöhnlichen Terrain Schwierigteiten habe — fügte der General hinzu — so wüchsen diese
um so mehr in einem so coupirten Terrain, wie dassenige des
Sundewitts sei und unter Berhältnissen, wie sie die letzten Tage
gedoten hätten. In dem späteren aussührlichen Berichte über
das Gesecht fügte der General noch die Versicherung hinzu, daß
die Hannoverschen Truppen dem Tage ihres Königlichen Herrn
Ehre gemacht hätten.

Auf Diese Art enbeten die Begebenheiten, Die vom Obers befehlshaber in seinem heutigen Armee-Befehle mit einer Recognobeirung bezeichnet worden find.

Sie hatte fowohl fur bie Prenfischen Truppen als auch für biejenigen bes 10. Armee-Corps und namentlich für bie Hanno-veraner nicht unbedeutende Berluste zur Folge.

Die Berlufte bes 10. Armee-Corps find in nachstehender Lifte gufammengestellt.

<sup>\*)</sup> Am 5. war bie Ambufance im Schloffe gu Gravenstein ctablirt worben, und wurben von hieraus bie Berbunbenen auf ben febr gwedmäßig eingerichteten Ambulance 2 Wagen nach Flensburg trans- bortitt.

Bift e

ber am 5. Juni 1848 Getobteten, Bermunbeten unb Bermiften.

| Contingente.            |   | Betöbtet.                                        |   | wundet.                            | Bermißt.                           | Totals<br>Berluft. |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                         |   | Officiere.<br>Unterofficiere<br>und<br>Goldaten. |   | Unterofficiere<br>unb<br>Solbaten. | Unterofficiere<br>und<br>Solbaten. |                    |
| Hannover                | 1 | 11                                               | 8 | 48                                 | 2                                  | 70                 |
| Braunfdiweig            | - | 1                                                | - | i                                  | 2                                  | 4                  |
| Medlenburg              | - | -                                                | - | 1                                  | -                                  | Lod                |
| Olbenburg               | - | _                                                | _ | 1                                  | 1                                  | 1 70               |
| v. Tufd'sches Freicorps | - | -                                                | - | 3                                  | Fall                               | 3,,,               |
| Summa                   | 1 | 12                                               | 8 | 54                                 | 14.0<br>#1 100                     | 79                 |

## Bemertungen.

- 1. Der getöbtete Officier war ber Capitain Dammert vom hannoverschen 6. Infanterie Regimente, welcher in Folge ber Amputation bes linken Beines am 15. Juni in Flens-burg ftarb.
  - 2. Die bermunbeten Officiere maren:
  - a) ber Oberft und Brigabe : Commanbeur b. Marfcald. Contufion am Ropfe und ber Schulter;
  - b) ber Premier=Lieutenant b. Garling bom Regimente Ronigin=Gufaren. Mustetenfchuf an ber linten Seite;

- c) ber Capitain b. Schulgen bom 4. Infanterie-Regimente. Schuft burch bie Bade.
- d) ber Capitain b. Goeben bom 4. Infanterie-Regimente. Contufion auf ber Bruft;
- e) Seconde-Lieutenant Anthony bom 4. Infanterie-Regimente. Schuft burch ben linten Ruf;
- f) Seconde-Lieutenant Lacroig bom 4. Infanterie : Regimente. Schuf in bie linte Seite;
- g) Seconde Lietenant Friedland bom 5. Infanterie Regismente. Linfer Urm burch eine Ranonentugel gerichmettert;
- h) Seconde Lieutenant Appuhn vom 3. leichten Bataillone. Mustetenschuffe burch Arm, Bein und Rippen.
- 3. Die Vermiften bestanden aus ben beiben Sannoverichen Sufaren, welche in Stenderup gefangen genommen waren,
  und aus 2 Braunschweigern (Corporal und Hornist), welche nach
  ber nächtlichen Allarmirung verschwunden waren.
- 4. Bom 3. leichten Bataillone waren bahingegen 1 Officier und 4 Mann Danen gefangen genommen worben.

Auch wurden in Broader 18 Pferbe erbeutet. Da Etenfund, ben Preußischen Borposten bei Alnoer gegenüber, von ben
Danen start besetzt war, so durfte man erwarten, daß durch ein
rasches Bordringen über Rübel gegen Sonderburg noch eine
feindliche Abtheilung auf der Halbinsel Broader werbe abgeschnitten und gesangen genommen werden können. Als demnach
die Buffelkoppel genommen und der Jugang dur Halbinsel
geschlossen worden war, befahl der General Haltett, daß
1 Schwadron die Haldinsel absuchen solle. Durch ein Migverständniss ward indessen nur eine schwache Patrouisse von 1 Corporal und 6 Mann bahin abgeschickt. Als diese melden ließ,
daß dort seinbliche berittene Freischaaren gewesen seine, diese
sich aber mit Zurücklassung eines Theils ihrer Pferbe eingeschifft
hätten, entsandte der Najor Meher vom Königin-Husaren-

Regimente zwar fofort ben Premier-Lieutenant v. Plato mit einer stärkeren Abtheilung zum Abholen biefer Pferbe; allein währendbeffen twaren auch schon Preußische Husaren auf Broader eingetroffen, welche ebenfalls die Beutepferbe einsammelten; ber Premier-Lieutenant v. Plato brachte baher nur die oben angesaebene 3ahl mit.

# Bemerkungen über bie Recognoseirung am 5. Inui 1848.

- 1. Da burch das Gefecht am 5. ein wefentliches Resultat uicht erreicht worden war, der Angriff im Gegentheil nicht undes beutende Opfer gekostet hatte, so ift oft die Ansicht laut geworsden, daß es zweckmäßiger gewesen sei, wenn der Angriff gänzlich unterblieden wäre. Die Gründe, welche der Obersbeschlähaber in seinem officiellen Berichte an den König von Preußen für das Unternehmen angiebt, sind indessen so schlagend, daß es schwerlich Zemand giebt, der an dem Feldzuge zu jener Zeit Theil genommen hat und nicht von der Nothwendigsteit, die Feinde zurückvängen zu müssen, überzeugt gewesen sein sollte. Die Armee konnte die Feinde in der Vorposten-Stellung bei Satrup und Nübeler Windmühle so nahe vor ihren Canton-nements nicht stehen lassen, wenn sie die Nittel besaß, dieselben weiter zurückzudrängen.
- 2. Im Allgemeinen ist auch die Angriffs Disposition von der Kritif mit ungunstigen Bemerkungen verschont geblieben. Der Angriff in 2 Colonnen, der möglicher Beise eine Beranlassung dazu hätte geben können, gründete sich auf die beiden gegen die Düppeler Position und nach Sonderburg führenden Hauptstrafen. Da diese aber gar nicht so weit von einander entsernt liegen, um nicht eine gehörige Berbindung der beiden Colonnen zu gewähren, so konnte den Angriff in 2 Colonnen ein Tadel nicht treffen.

3. Dahingegen läßt fich nicht verschiveigen, daß die Anordnung hinsichtlich der beiben Rendezvous, von welchen die beiden
Colonnen zu gleicher Zeit (10 Uhr) und zwar mit dem erhaltenen Befehle vorruden sollten, ein langes Tirailleur-Gefecht zu
vermeiben, um den Feind wo möglich von seinem Rudzuge auf
Sonderburg abzudrängen, von vielen Seiten angesochten worben ist.

Während die rechte Colonne (General Halfett), von Flensburg und Umgegend kommend, sich dei Gravenstein conscentrirte, von wo sie um 10 Uhr losdrechen follte, war es der linken Colonne (Brigade Bonin), welche in der Nähe des Rendezvous cantonnirte, überlassen worden, ihr Rendezvous, von welchem sie ebenfalls um 10 Uhr adrücken sollte, hinter ihren Borposten selbst zu wählen, und sie hatte nur die Berpssichtung, das gewählte Rendezvous um  $8\frac{1}{2}$  Uhr dem Obersbeschlähaber in Holedd zur Anzeige zu bringen. — Die Brigade Bonin aber wählte was ihr freilich gestattet war — Langaard zum Rendezvous für ihr Gros.

Run aber ging bie bamals im Sunbewitt am meisten vertretene Ansicht bahin, ber Geist ber Angriffs Disposition habe verlangt, baß bie beiben Colonnen gleichzeitig auf ben Feind stießen, benn nur baburch habe bie ben beiben Colonnen gestellte Aufgabe: "burch entschlossenes Borgehen ben Feinb wo möglich von seinem Rückzuge von Sonderburg abzudrängen" gelöset werden können.

Wenn biese Ansicht die richtige war, so läßt sich allerdings nicht läugnen, daß bas Rendezvous der Brigade Bonin zu weit zurückliegend getvählt war. Um von Langaard aus auf dem von dem Gros der Brigade eingeschlagenen Wege über Grüngrift, Kieding, Beuschau u. s. w. auf der nördlichen Hauptstraße 3. B. bei Satrup in gleiche höhe mit der auf der füblichen Hauptstraße etwa dis zur Rübeler Windmuble — diese liegt mit

Satrup in gleicher Sohe - vorgerudten rechten Colonne zu tommen, bedurfte bie Brigade Bonin wenigstenst eines Borsfprungs von 2 Stunden.

4. Da ein Blid auf die Karte sofort ergeben mußte, baß, wenn Gravenstein und Langaard die Rendezvous zweier zu gleischer Zeit abrudenden Colonnen waren, diese nie gleichzeitig auf ben Feind stoßen konnten, der — wie man wußte — bei Rübel und Satrup stand, so ist klar, daß bei der Wahl von Langaard zum Rendezvous der linken Colonne die Ansicht vonder Nothwendigkeit eines solchen gleichzeitigen Angriffs nicht vorgeherrscht hat.

Aber auch in ber Absicht bes Oberbesehlshabers kann ein burchaus gleichzeitiger Angriff nicht gelegen haben, benn bem Scharsblid bes freilich bei Holebol am Morgen bes 5. beschäftigten Höchstemmanbirenben murbe bie ber Angriffs Disposition ebentuell nicht entsprechenbe Wahl bes Renbezvous für bie linke Colonne, als ihm biese um 8½ Uhr zur Anzeige gebracht wurde, nicht entgangen sein, und es kann mit Bestimmtheit angenommen werden, bag, wenn die beiden Colonnen burchaus gleichzeitig auf ben Feind hätten stoßen sollen, ber General b. Wrangel bem General Haltett ben Besehl ertheilt haben wurde, mit der rechten Colonne erst später auszuberden.

5. Da nun aber sowohl für die Gesechisverhältnisse als auch für bas Resultat bes Tages überhaupt ber ungünstige Umpfand eintrat, daß die linke Colonne, welche gleich nach 10 Uhr ihr Rendezvous verlassen hatte und angestrengt marschirt war, ohne auf ben Feind zu stoßen, bennoch erst bei Satrup ankam, als die um 10½ Uhr in Warsch gesetzte rechte Colonne nach einem hestigen Gesechte bei Rübel schon die in die Buffelkoppel vorgedrungen war, so darf man der Kritik die Frage nicht vergagen: "Sollte man, wenn auch ein gleichzeitiger Angriff nicht

beabsichtigt tourbe, sich bennoch in ber Zeit nicht berrechnet haben, welche die linke Colonne bedurfte, um die Straße von Satrup zu erreichen, ober sollte man nicht etwa vorausgeseigt haben, die rechte Colonne werde auf der sublichen Straße größeren Wiberstand sinden und nicht so rasch vordringen können, als sie wirklich ihat, und die linke Colonne werde jedenfalls zur Cooperation und ebentuellen Unterstützung zeitig genug einstressen?

6. Bur Begrunbung ber über bie Gefechteberhaltniffe eben ausgesprochenen Anficht wird bemertt, bag fur bie rechte Colonne, welche ber Angriffe = Disposition aufolge mit Ungeftum auf ber Grabenfteiner Strafe borbrang, wahrend bie linte Colonne, obgleich angestrengt marschirent, bennoch in fo grokem Abstanbe bon ihr entfernt war, bag fie ber rechten eine unmittelbare Unterftutung nicht gemahren tonnte, bie Gefahr entstand, überlegenen feinblichen Rraften begegnen zu muffen. Die Danen in Satrup gogen fich bon ba erft gurud, ale bie rechte Colonne ichon über Rubel hinaus gegen bie Buffeltopbel vorgerudt war und ale ihr Rudgug baburch bebroht wurbe. Wenn biefe, bie teinen Reind bor fich faben, mit Energie fich gegen bie linke Rlante ber rechten Colonne tvanbten, fo tonnte baraus fur uns eine unbequeme Diversion entstehen. Die Frage aber, wie biefe Diversion fur bie rechte Colonne hatte ausfallen tonnen, wenn ber Reind bon unferem Borruden zeitiger unterrichtet gewesen ware und nun bebeutenbere Rrafte in Catrup aufgeftellt hatte, mag, weil ihre Erörterung zu weit führen wurbe, nur angebeutet werben.

Der General Haltett ließ bestwegen auch — wie in ber Relation erwähnt ift — Die rechte Colonne, die schon in die Buffeltoppel eingebrungen war, halten, als ihm gemelbet wurde, daß erst um 11/2 Uhr die Spitze der linten Colonne Satrup erreicht habe.

7. Daß jener ungünstige Umstand auch auf das Refultat bes ganzen Tages einen Einstuß geübt hat, läßt sich ebenfalls nicht in Abrede nehmen. Es ist taum daran zu zweiseln, daß, wenn bei dem echellonartigen Angriffe die beiden Angriffs-Golonnen nur in größerer Nähe auseinander folgten, als dieses der Fall war, es sehr wahrscheinlich gelungen sein würbe, einzelne seindliche Abiheilungen abzuschneiden oder wenigstens den Seind so übereilt in die Position von Düppel zurüczzwersen, daß diese diesleicht gleichzeitig hätte mit erobert werden können. Jedensalls würde das rechtzeitige Ineinandergreisen der beiden Colonnen dem Feinde die Zeit genommen haben, welche ihm jeht blied, um seine sämmtlichen Streitträste von Alsen herüberzuzziehen und die Besetzung der Position mit Nuße vornehmen zu können.

Es muß dieses um so mehr bedauert werden, als bie im Allgemeinen bortrefflich eingeleitete Operation ein glangenberes Resultat wohl verdient hatte.

8. Wenn der Verfasser schließlich noch ein Mal wiederholt, daß der Brigade Bonin, welche ihren Rendezvous Wlatz selbst zu wählen hatte und angestrengt marschirt war, ein unmittelbarer Borwurf nicht zu machen ist, so geschiehet dieses, um daran die Bemerkung zu knüpsen, daß eben so wenig auch den General Haltett ein Tadel tressen kann, daß er nicht eigenmächtig seinen Abmarsch die etwa gegen 12 Uhr verschob, während 10 Uhr vorgeschrieben war. Wenn er auch mit dem richtigen Tacte eines Unterseldherrn mehr dem Geiste als dem Buchstaden der Disposition solgte und aus den früher angegebenen Gründen erst um 101/2 Uhr mit seiner Colonne ausbrach, so hielt er sich doch nicht ermächtigt, in größerem Waße von dem bestimmt gegebenen Besehle abzuweichen.

#### §. 16.

## Bom 7. bis 17. Juni.

Die Aruphen beziehen wieder Cantonnements. — Coup bes Tann'ichen Freicorps bei Hoptrup. — Scharfes Schießen der Flensburger Jasen-Batterie. — Contingente der Handscheie. — Berfärtung der Oldensburgschen Batterie. — Allarm=Signale. — Der Oberbeschshaber will eventuell in der Position von Bau-Crusau eine Schlacht tiefern. — ArmeesBefchl. — Ordre de dataille. — TerrainsBefchreibung. — Berfärtungs-Arbeiten, — Thätigkeit der Pionniere. — Besetzung der Stellung von Crusau durch die Division. — Berfärtung der Oldenburgschen Insanterie. — Perde-Kransens-Depot. — Concentrirung der Division bei Crusau. — Hannoversches 2. leichtes Batatissen und spfünder Fuß-Batterie sommen an. — Oberst v. Ludos wig übernimmt das Commando der 1. Brigade.

#### 7. Juni.

Die Truppen ruckten früh Morgens aus ihren respectiven Bivouges in die durch ben gestrigen Armee-Befehl ihnen bezeicheneten Cantonnements.

Die Brigade Bonin — Hauptquartier Riebing — blieb zunächst bem Sundetwitt und zwar hinter einer Linie, die von Athöl nach Warnitz läuft. Hinter ihrem linken Flügel und zugleich gegen Apenrade stand die Brigade Möllendorf — Hauptquartier Kliplev —. Hauptquartier der Preußischen Division (General-Lieutenant Fürst Radziwill) ward Seegard. Hinter dem Centro der Brigade Bonin cantonnirten die Holseinschen Truppen; Hauptquartier des Prinzen Friedrich: Bommerlund. Hinter dem rechten Flügel dei Bau und Flensburg aber wurden die Truppen des 10. Armee-Corps dislocirt; Hauptquartier des General-Lieutenants Haltett: Flensburg.

Detachements Solfteinscher Truppen blieben in Gludsburg und in Tonbern.

Sauptquartier bes Oberbefehlshabers ward Flensburg, und als Cammelplat ber gangen Armee warb Holebol bestimmt.

Das Sann'fche Freicorps, welches auf Befehl bes Obers befehlshabers gestern einen Streifzug in bas nordliche Schleswig

unternommen hatte, machte heute einen schönen Coup, indem co in der Gegend von Hoptrup dem bedeutend überlegenen, aus allen 3 Waffen bestehenden Feinde 1 Geschütz, 3 Munitiondwagen, 28 Gesangene und 16 Pferde nach hartnäckigem Geschite abnahm. Das tapfere Corps hatte indessen starte Verluste gehabt, und noch Abends 10 Uhr ließ der Oberbesehlshaber die Ambulance-Wagen der Division requiriren, um die Verwundeten des Freicorps heranguholen.

## 8. Juni.

Bum Cammelplat ber Divifion warb Bau bestimmt.

Um nöthigenfalls die Division auf diesem schnell concentriren zu können, tourde die Errichtung von Fanalen sofort in Angriff genommen.

Fur bas Braunschiveigsche Contingent trafen heute etwa 300 Mann Berftartung ein.

Gegen Abend fand am Eingange bes Flensburger Hafens in Gegenwart bes Oberbefehlshabers ein schafes Schießen aus ber ben Hasen beschützenben Batterie statt. Die Batterie, am nörblichen Ufer bes Hasens erbaut, enthielt außer einigen eisernen Spfünbern, 12pfünber und 84pfündige Bomben-Kanonen. Juerst wurde aus den Spfündern geseuert, um den Beweis zu liesern, daß die Geschütze auch über den Meerbusen an dieser Stelle hinüberreichten, was der Fall war, da die Entsernung nur etwa 900 — 1000 Ellen betrug. Dann wurde mit densübrigen Geschützen nach einem auf 2500 Ellen entsernt liegenden Boote geschöffen (zum Theil mit glühenden Kugeln). Die Holsteinschen Artilleristen, welche die Batterie bedienten, deigten große Fertigkeit und Geschilchsieit und ernteten vieles Lob.

## 9. Juni.

Der Oberstlieutenant v. Elern vom 4. Regimente übernahm ad interim bas Commando ber 1. Brigade. Gine von einem Officier geführte Cavallerie Patrouille mußte beute bie Gegend von Flendburg bis Gluddburg und Muntbrarup untersuchen, fant aber etwas Besonderes nicht zu melben.

Rachbem bie Contingente ber brei freien Sanfestabte Libed, Samburg und Bremen in biefen Tagen auf bem Kriegsschauplate angetommen und die combinirten Abtheilungen formirt worden tvaren, bestimmte ber General Halfett mit Genehmigung bes Oberbefehlshabers barüber Nachstehenbes:

- 1. Das Lübed Bremenfche Fufilier Bataillon Oberftstieutenant Reuter etwa 700 Mann ftart, lofet am 10. in Riel bas hannoversche 1. Bataillon bes 3. Regimentes ab, welsches jur 1. Brigabe ftogt.
- 2. Das Samburgiche Infanterie Bataillon Major Stern 800 Mann in 5 Compagnien bleibt zur Befatung in Rendeburg.
- 3. Die Sanseatische Dragoner Division Oberftlieutenant Beinfen bleibt in ber bom Oberbesehlshaber angeordeneten Berwendung im sublichen Schleswig.
- 4. Die 3 Sanseatischen Abtheilungen bleiben zwar in ihrem Brigade Berbanbe in ber Olbenburg Sanseatischen Brigade Oberst Graf Ranzow werben aber einstweilen ber 3. Brigade Generalmajor v. Rettberg zur Dienstelleiftung zugetheilt.

Gleichzeitig erhielt ber Generalmajor v. Rettberg vom Oberbefehlshaber auch die beiben Solsteinschen Bataillone in Schleswig und Edernsörbe seinen Befehlen in der Art untergeordnet, daß berselbe die Disposition über alle Truppen bekam, welche in Schleswig, Edernsörde, Kiel, Rendsburg und Umgegend stationirt twaren, sodald es sich um die Beodachtung der Schleswig-Hationirt twaren, fodald es sich um die Beodachtung der Schleswig-Hationirt waren, sodald es sich um die Beodachtung der Schleswig-Hationirt waren, sodald es sich um die Beodachtung der Schleswige Hationirt waren, sodald der Schleh und um die Abwehrung und Jurudweisung von seindlichen Landungen an dieser Küstenstrede handele. Für die Sicherheit von Rendsburg mußte ins

beffen in einem folden Falle geforgt bleiben und die Disposition über bie zur Festungs - Befatzung gehörigen Streitkräfte konnte erst nach vorheriger Einigung mit bem Commanbanten Major Schmitt erfolgen. Der Generalmajor b. Rettberg warb auch noch angetviesen, sich vorkommenden Falles mit dem Oberbesehls-haber birect in Berbindung zu sehen.

## 10. Juni.

Für die Oldenburgsche Batterie traf eine Berstärfung von: 2 Officieren, 8 Unterofficieren, 8 Bombardieren, 70 Kanonieren, 1 Hornist, 1 Thierarzt und 2 Trainsoldaten ein, mit 2 Geschützen, 7 Fahrzeugen und 66 Pferden.

Bom Oberbefehlshaber wurden der Division heute 24 Signal-Raketen überwiesen, welche zu einer etwaigen Concentrirung der Division benutzt werben konnten. Sie wurden unter die Batterien der Division vertheilt.

## 11. Juni.

Die seit bem 8. in Angriff genommenen Allarm: Signale tvaren vollendet und wurden burch ben heutigen Divisions-General: Besehl ben Truppen bekannt gemacht. Sie bestanden für den Tag aus einem an einer Stange auszusiehenden Bal-lon, für die Nacht aus einem Fanale. Es waren 6 Signale errichtet worden. Auf das durch die Allarm: Signale gegebene Zeichen sollten sich die Brigaden auf ihren resepectiven Rendezvous concentriren und zwar

- bie 1. Brigabe neben ber Chauffee bei Ritschelunb;
- bie 2. Brigade neben bem Ochsenwege auf ber Sobe bon Sarrislev;

bie Avantgarbe neben bem Ochsenwege nörblich von Bau; Reserbe-Cavallerie, westlich vom Ochsenwege in ber Höhe von Harrislev.

Auf bas burch bie Signal Raketen gegebene Zeichen aber follten fofort bie übrigen Allarm Signale ebenfalls in Thatigkeit gesetht werben und die Brigaden sich von ihren respectiven Rendez-vous nach bem Sammelplatz ber Division bei Bau begeben.

## 12. Juni.

Das in Riel abgelösete und gestern in Flensburg eingetroffene 1. Bataillon 3. Infanterie-Regiments rudte heute in's Cantonnement ber 1. Brigabe ab.

Der Oberstlieutenant Meher vom 3. Regiment übernahm ad interim bas Commando ber 1. Brigabe.

Den Sannoverschen Truppen tourde heute mitgetheilt, bag Seine Majestat ber König über ben Muth, bie Ausbauer und bie Leistungen ber Truppen in bem Gesechte vom 5. sehr erfreut getwesen sei und ben Officieren und ber Mannschaft Allerhöchstero Dant bafür bezeugen lasse. Dem Obersten v. Marschalck ließ ber König seine Theilnahme noch besonbers bezeugen.

Da bie politischen Conjuncturen bie Möglichteit zuließen, baß ben Danen von Seiten Schwebens eine Gulfe warb, — bem Gerüchte nach sollten Schweben schoon auf Fünen gelandet sein — so ließ die Borsicht ben Oberbefehlshaber Maßregeln für ben Fall treffen, baß die Armee von einem überlegenen Feinde angegriffen werbe. Der General v. Brangel beabsichtigte in diesem Falle in der Position von Bau und Erusau eine Schlacht anzunehmen. Seit mehreren Tagen waren beswegen die Pionniere der Division damit beschäftigt, Schanzen anzulegen, Wege durchzusschlagen u. s. w.

Der nachstehende Armee -Befehl ward barüber ben Truppen mitgetheilt:

## Armee = Befehl.

Fleneburg, ben 11. Juni 1848.

In ber Anlage erfolgt die Ordre de bataille, nach welcher bie Eruppen ber Armee fur ben Fall aufgestellt werben, bag eine Concentration bes Ganzen in ber Stellung von Bau und Erusau erforberlich tverben sollte. Dieser Fall tritt ein, sobalb eine ber vorgeschobenen Haupt-Truppen-Abtheilungen von einem überlegenen Feinde angegriffen und zuruckgebrangt wirb.

Die Stellung von Erufau wirb felbstftändig durch die Ernpe pen des 10. Bundes-Armee-Corps unter Befehl des General-Leientenants haltett besetzt, und hat derfelbe alle Anordnungen zu treffen, welche ihm zur Sicherung der Stellung und zum Festhalten derfelben nothwendig erscheinen.

Bei Bau und zu Seiten bes Dorfes steht bas Centrum und ber linke Flügel, ersteres unter Befehl Gr. Durchlaucht bes Fürsten Radziwill, letzterer unter Besehl Gr. Durchlaucht bes Prinzen Friedrich v. Holstein. Gestatten es die Berhältnisse, so wirb an den linken Flügel noch das nach Tondern betachirte Commando von 1 Bataillon und 4 Escadrons herangezogen werden.

In so weit es bie Jahl ber in ber Stellung vorbereiteten Batterien erforbert, hat bie Artillerie bes linken Flügels in bie vor bem Centrum gelegenen Batterien ju betachiren.

Die Leitung bes Gangen und bie specielle Disposition über alle jur Referve gehörigen Truppen behalte ich mir felbst vor.

Den Befehl über die Reserve-Artillerie hat der Holsteinsche Major Leffer, den Besehl über die Reserve-Cavallerie der Preußische Oberst und Brigade-Commandeur v. Barby. Das Rendezvous der Reserve ist bei Waldemarstoft.

Ich felbst tverbe bei Bau zu sinden sein und bort vor einer Statt findenden Schlacht je nach den Umständen meine Befehle und Dispositionen mundlich an die herrn Führer ertheilen, westwegen sie sich entweder selbst dahin zu begeben oder den Chef ihred Stades dahin zu senden haben.

Durch bie angeorbnete Bertheilung ber Truppen in ber Stellung wirb eine Aenberung in bem Concentrations : Puntte

ber Truppen des 10. Armee-Corps und in dem der Golfteinichen Truppen nothwendig tverden; ersterer wird in die Stellung von Crusau, letterer westlich von Bau zu verlegen fein.

Ein Bataillon bes 10. Armee-Corps ist zur Sicherheit ber Hasen-Batterie bei Flensburg und zur Berhinberung einer feindslichen Landung in der Nahe derselben zu beordern. Den Besehl über sämmtliche Hasen-Batterien übernimmt ein, mir von dem Commando der Holseinschen Truppen namhaft zu machender Artillerie-Ofsicier. Für die Bagage, die nicht zur Schlacht erforderlichen Munitionswagen und die Ponton-Trains wird Oversee als Sammelpunkt sestigesetzt, und hat ein von den Truppen des 10. Armee-Corps zu commandirender und mir namhast zu machender umsichtiger Ofsicier der Cavallerie, für die Partierung dieser Bagage und eventuell für deren Absahrt aus einer Rendezbouß-Stellung süblich des Desiles von Oversee, zu Seiten der größen Straße, Sorge zu tragen; ein hinlänglich starkes Cavallerie-Commando ist ihm beizugeben.

Morgen früh um 9 Uhr haben sich in Erusau von ben verschiedenen Haupt = Truppen = Abtheilungen General = Stabs Officiere einzusinden, um von dem Chef des General = Stabs Generalmajor v. Stockhausen, die Punkte überwiesen zu erhalten, twelche von ihren respectiven Truppen = Abtheilungen nach den speciellen Anordnungen der Commandirenden in der Stellung von Bau und Crusau zu besetzen sein, ebenso die Colonnenwege, auf welchen dieselben sowohl ihre Bagage 2c. nach Oversee, als auch ersordrichen Falles den Rückzug der Truppen selbst zu dirigiren haben werden.

Der Oberbefehlehaber ber Armee: unterg. v. Brangel.

# Ordre de bataille

| sponibel zu machenden Truppen.                                                          | Rechter Flügel. 10. Krinee Gorps. 10. Krantgarde Brigade. 12. B. Br. 1. B. 5. 3.1. B. | Brag.                                                        | 1. Brigabe.<br>S.1.B.5.R. S.2.B.4.R. S.1.B.3.R.              | Lusche Breitorph H. 2. B. 6. B                                        | D. Batterie. St. Batterie.                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| der in der Stellung von Bau und Erufau vom 12. Juni ab bishonibel zu machenden Truppen. | Centrum.<br>Brigade Bonin.<br>20. Inf.=Regt.<br>Folist. 2. B. 1. B.                   | 8:B31.3.B. 2.B2.3.B. 1.B2.3.B. 1.B12.3.B. 60tbe-Schith. B. 8 | 8 Fußgeldühe 3. Brig. 7 1 1 1 1 1 1 1 3. Sufaren = Regiment. | Summs 3Bat. 5Comp. 4Escad. 14Ocfc. Summa 8 Bat. 4 Escad. 8 Geschütze. | Meferve.<br>Brigabe Möllenborf.<br>Kaifer Frang Garbe-Regiment.                                       |
| ber in ber Stellung von Ba                                                              | Binker Flügel.<br>Holfteiufche Truppen.<br>Holfteinfche Infanterie.                   | 1                                                            | Solft Bus Gelöntze. 4 Escabions Cab.                         | Summe 3Bat. 6Comp. 4Cecab. 14Gefd                                     | NB. Bon ben Hoffteinschen Truppen bielben<br>1 Bataillon in Edernforde.<br>1 Bataillon in Schlesbrig. |

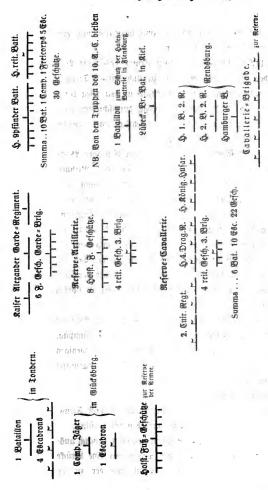

6 Comp. 1 Freicorps. 23 Escabr. 74 Gefcbütge Total-Summa ... 27 Bat.

Die etwa 3/4 Meile nörblich von Flensburg liegende Position von Bau und Erusau bestand aus zivei wesentlich von einander verschiebenen Terrain-Abschnitten.

Der westliche Abschnitt, in bessen Centro bas Dorf Bau auf dominirender Sobe lag, war ein ziemlich offenes Terrain, welches ber Wahrnehmung keine hindernisse in den Weg legte, und auch, ba es von Erdwällen nur mäßig durchschnitten war, die Bewegung nicht bedeutend hinderte, namentlich nach Norden zu, wo sich viel freies Terrain befand.

Der öftliche Abschnitt bagegen, von bem Crusauer Bache umschlossen, welcher, aus bem sogenannten See von Riehuus tommend, bei Riehuus vorbei in nordöstlicher Richtung nach bem Teiche von Schmebebh — bem Wasser-Reservoir ber Erussauer Muhle — fließt und von hier in südöstlicher Richtung nach Crusau und ber Aupfermühle läuft und sich zuletzt bei Wassersleben in ben Flensburger Fjord ergießt, war ein mit Wald bebecktes und von Kniden vielsach durchschnittenes Terrain, welches gegen die sumpfige Riederung, in welcher ber Erussauer Bach fließt, sehr mannigsaltig und zum Theil in starten Sängen abbachte.

Die für bie Stellung von Erusau besonbere in Betracht tommenbe Riederung bes Erusauer Baches war aber fo sumpfig, bag biefelbe mit geschloffenen Abtheilungen nur an ben wenigen Orten passirt werben fonnte, wo fünstliche liebergangsmittel geschaffen worben tvaren.

Mle folde find gu bezeichnen:

- 1) ber Uebergang nörblich bon Riehuns, two bie bon Flensburg nach Bau gehenbe Strafe über ben Bach führt;
- 2) ber Nebergang bes bei Ronnsbamm liegenden ziemlich ausgetrodneten Teiches, two von ben Pionnieren eine Brucke gebaut worben twar, bermittelst beren und ber zu ihr führenden Colonnentwege die Berbindung zwischen Bau

und Erusau bewirkt wurde. Beilaufig bemerkt, war bieses bie einzige Communication zwischen dem rechten Flügel und bem Centro (tein geringer Uebelstand);

- 3) bie 3 Uebergange in ber Rahe von Crusau, als: ber bei ber Crusauer Muhle, ber auf ber neuen Chaussee von Flensburg nach Apenrabe und ber burch die Furth bei Crusau;
- 4) ber Uebergang bei ber Rupfermuhle:

Tiraiseure konnten swar bie Nieberung im Allgemeinen überschreiten; auf ber Strede zwischen Erusau und bem Flensburger Fjord eigneten sich aber bazu ebenfalls nur tvenige Stellen. Die Nieberung bes Erusauer Baches bedte baher die Position bon Erusau ziemlich gut und würde sie sogar zu einer starken Stellung gemacht haben, wenn ber auf der anderen Seite der Niederung liegende Hang bas diesseitige Terrain nicht so bedeutend bominirte.

Außerbem lag aber auch bicht vor Erufau an diesem Hange ein kleines Gehölz, was von den Truppen in der Position nicht mehr vertheidigt werden konnte, wenn die Position selbst angegriffen wurde und welches ben Angriff auf Crusau begünstigte. In der rechten Flanke aber befand sich ein dis Collund sich erstreckendes großes Holz, welches jedenfalls gestattete, daß der Feind seine Angriffsmaßregeln ungesehen tras.

In der vorstehend beschriebenen Position von Bau- Erusau beabsichtigte nun der Oberbefehlshaber die Armee laut des mitsgetheilten Armee-Besehls so aufzustellen, daß die Truppen des 10. Armee- Corps den rechten Flügel — die Stellung bei Crusau —, die Preußen das Centrum — bei Bau — und die Holsteiner den linken Flügel — westlich von Bau — einnehmen sollten.

Bei ber Bertheibigung felbft aber twaren bie beiben Falle angenommen:

- 1) Der Feind greift vorzugoweise ben rechten Flügel an, bann follte Centrum und linter Flügel die Offensive ergreifen, wozu bas Terrain sehr gunftig war.
- 2) Der Feind greift mit ber hauptmacht Bau an, bann follte ber rechte Flügel entweber durch Linksabmarsch oder burch Offenstve das Centrum unterstützen, worüber sich der Obersbefehlshaber die Entscheidung vorbehalten hatte.

Ein offensives Gerausbrechen aus ber Stellung von Erusau wurde indessen nicht ohne Opfer auszuführen getvesen fein, weil ber Feind tvahrscheinlich bie vor ben Uebergangspuntten bei Erusau liegenden Sohen mit seinen Geschützen so lange als mögelich besetzt gehalten haben tvurde.

Uebrigens follte bas 10. Armee-Corps biefe nördlich ber Erufauer Position liegenden dominirenden Höhen bei ber Anna-herung des Feindes ebenfalls beseht halten und nicht eher aufgeben, als dis der Feind seinen Angriffsplan entwickelt und die Truppen gezwungen haben wurde, in die eigentliche Position zurückzugehen, was auf den genannten 3 llebergangspunkten bei Erusau mit Leichtigkeit auszuschler gewesen sein wurde.

Mit großem Eifer hatte sich nun schon seit bem 3. Juni bie Pionnier-Abtheilung ber Division unter bem Major Damsmert ben Arbeiten unterzogen, burch welche die Position verstärkt werben sollte und die bom Oberbefehlshaber unter Zuziehung seines Chefs vom Generalstabe und des Commandeurs der Artilllerie dem Major Dammert größtentheils persönlich an Ort und Stelle bezeichnet worden waren.

Diefe bon ber Pionnier-Abtheilung bis gum 27. Juni, wo fie eine andere Bestimmung erhielt, vollenbeten Arbeiten bestanben:

Bertheibigunge-Pallisaben erbaute Berk hatte 210 Schritt Frontlange. Die Pallisaben waren von Tannenholz, 10—12 Juß lang, 10 Joll did und die durch die Bruftpallisabe beschaffte Schufspalte war 3 Joll breit. Ein Borgraben von 7 Fuß Tiese und 10 Fuß Breite, ber bermittelst kleiner Staubämme terrassensigunter Wasser gesetzt werben konnte, umschloß benselben auf 30 bis 40 Schritt Entsernung. Gegen Espignol und Gewehrseuer war dieses Wert nicht nur in der Feuerlinie vollkommen gesichert, sondern es war auch durch ausgestellte Schirmtvände von 4 Joll diden Bohlen für die sichere innere Communication und den etwaigen Rüczug hinreichend gesorgt. Einzelne auf der Strede von der Kupfermühle die Erusau vorhandene Uedergangspunkte aber waren durch angelegte Verhaue und Gräben impracticable gemacht worden.

- 2) In givei Einschneibungen fur Infanterie auf ber fublich bon Erusau nahe an ber Nieberung-liegenben Woge.
- 3) In einer Menge von Dedungen, theilweise förmlichen Bruftwehren, für Infanterie bei Crufau, ber Crufauer Mühle und namentlich rechts und links bes Uebergangs bei ber Chauffee-Brücke.
- 4) In Aufstellungen für 42 Geschütze an 13 berschiebenen Stellen. Die hierzu bis an Aniehöhe aufgeworfenen Werke hatten eine Brustwehr von 12 Fuß Dide, beren innere Böschung mit Rasen bekleibet war. Bon ben in ber Position von Erusau aufgeworfenen Geschütze Aufstellungen lag die für die Medlenburgsche Batterie bestimmte am Anie der Chausse süblich von Crusau und diepinigen für die Hannoversche Opfünder Batterie und die Oldenburgsche Batterie befanden sich am Hange und auf den Kuppen der Höhen süblich des Schmedebher Teiches. Auch in der Rahe der Aupfermühle war für die Haubigen der Braunschtweigschen Batterie eine Ausstellung vordereitet worden. Die übrigen Geschütz-Ausstellungen befanden sich

bei Bau und toaren für bie Preußischen und Golfteinschen Batterien bestimmt.

5) In Unlegung von Colonnentvegen.

. Mus ber Position von Bau-Erufan liefen in fublicher Richtung nur bie 3 Sauptftragen: bie neue Chauffee bon Erufau nach Rlensburg, ber fogenannte Ochfentveg bon Bau über Balbemarftoft nach bem Strafentnoten bei Schaferhaus und bie Strafe, welche bon Bau über Riehund und Clues nach Rlend= burg führt. Da aber bie neue Chauffee bei Baffersleben unb Cluebriis nahe am Fjord und fpater wieberum nahe am Flensburger Safen entlang läuft, fo genugte biefe Rudzugelinie wegen ber Moglichteit, biefe unter bem Reuer feinblicher Schiffe paffiren zu muffen, nicht. Freilich war gum Schutze ber rechten Rlante gegen Ranonenbote füblich bon Cluebriis eine Stranbbatterie bon 4 fchweren Gefchuten angelegt und auch ber Riensburger Bafen tourbe burch Stranbbatterien bertheibigt. Allein alles Diefes gewährte teine hinreichenbe Sicherheit. Es mußte baber noch für bie fichere rudwärtige Communication burch Colonnenwege geforgt werben. Der General Saltett ließ bestwegen auch bon biefen Colonnentvegen ein befonberes Bege = Croquis berfertigen und an bie Truppen vertheilen. Die Colonnentwege, welche eine mittlere Breite von 10-12 Schritt hatten, nahmen eine Ausbehnung bon etwa 12 Meilen ein und machten bie Erbauung bon 27 Bruden - bon 20-24 Ruf Breite unb 6-10 Ruf lichter Beite - erforberlich.

Benn sich schon oft die Gelegenheit dargeboten hatte, die guten Dienste anzuerkennen, welche die Pionnier-Abtheilung der Division geleistet hatte, so mußte um so mehr bei dieser Gelegenheit der Ruten in die Augen springen, den die ganze Armee aus der Anwesenheit der Hannoverschen und Braunschtweigschen Pionniere zog. Dem Major Dammert tward auch die volle Anerkennung dieser Berdienste von Seiten des Oberbesehlshabers

au Theil. In Folge einer Besichtigung ber Arbeiten sprach ber General v. Wrangel unter bem 15. Juni bem Major seinen Dant und die vollste Anerkennung aus, für die umsichtige und sachgemäße Beise, in welcher er in möglichst turger Zeit fast alle, ihm für die Stellung von Bau und Erusau aufgetragenen Arbeiten, sowohl die der Anlage der Batterien, als die der Eröffnung der Communicationswege ausgeführt habe.

Rach den fpater eingereichten speciellen Berichten des jehigen Oberftlieutenants Dammert arbeiteten übrigens vom 10. Juni an täglich auch etwa 50 Holfteinsche Pionniere unter dem Befehle des Lieutenants Siemens in der Position von Bau-Crusau, deren Leistungen — wie der Oberstlieutenant erwähnt — nicht minder eine rühmende Anerkennung berdienen. Ebenso war auch etwa dom 18. an der Hauptmann Scheepe von der Preußischen Pionnier-Abtheilung mit Abtragung von Heden und Wällen dei Bau beschäftigt, um den Batterien freiere Schußslinien zu bereiten.

Ein großes Berbienst hinsichtlich biefer Position erwarb sich außerbem noch ber Capitain Papen bon ber Sannoverschen Pionnier=Abtheilung, bessen unermübliche Thätigkeit im Aufnehmen und Croquiren ber Division schon so oft twesentliche Dienste geleistet hatte, burch eine in kurzer Zeit neben seinen übrigen Dienstgeschäften beschaffte vollständige Aufnahme ber Stellung.

Laut bes Armee-Befehles vom 11. Juni nun follten bie Truppen bes 10. Armee-Corps bie Stellung von Erufan felbst: ständig besetzen. Der General Haltett hatte bestwegen die nachstehenden, vom Oberbefehlshaber auch gebilligten Anordnungen für die Bertheibigung ber Position getroffen:

1. Die Sannoversche Opfunder, die Medienburgsche und die Olbenburgsche Batterie und die beiden Braunschweigschen Saubigen follten bie Runtte besetzen, auf welchen fur fie von

ber Pionnier Abtheilung Gefcut Aufftellungen vorbereitet worben waren.

2. Die Infanterie ber Avantgarbe sollte die Bertheidigung ber Uebergänge über ben Erusauer Bach von der Erusauer Mühle an bis an ben Ausfluß bes Baches in den Fjord übernehmen. Speciell angegeben, sollten hierzu die Medlenburgschen Jäger die Aupfermühle, das 3. leichte Bataillon die Einschneibungen süblich von Erusau und die beiden Braunschweigschen Bataillone die 3 Uebergangspunkte bei Erusau besetzen.

Als am 15. Juni bas Hannobersche 2. leichte Bataillon zur Division stieß und ber Abantgarbe zugetheilt wurde und als ber Oberbesehlshaber wünschte, daß ihm der Officier namhast gemacht werde, welchem der General, für den Fall der Besetzung der Position durch die Armee, das Commando der Truppen zwischen Erusau und der Aupfermühle anzubertrauen beabsichtige, bestimmte der General Halsett den Commandeur des 2. leichten Bataillons, den Oberstlieutenant d. Brandis, zu diesem speciellen Commando. Das Bataillon selbst aber sollte für diesen Kall in der Nähe der Aupfermühle in Reserve bleiben.

- 3. Etwas rudtwarts und seitwarts ber Opfinder Batterie in einer Senkung bes Terrains verbedt stehend, sollte bie 1. Insanterie-Brigabe mit ben 4 Kanonen ber Braunschweigschen Batterie aufgestellt werben.
- 4. Etwas weiter rudtwarts, am Anotenpuntte ber Colonnentoege, follte die Referve fteben.

Diese bestand aus: 3 Bataillonen ber 2. Infanterie Brigabe, ben 5 Schwabronen ber Abantgarbe, ber Hannoverschen reitenden Batterie und (seit bem 15. Juni) ber Hannoverschen Spfünder Batterie.

5. Jum Schutze ber Hafen- und Stranbbatterien tourbe 1 Bataillon ber 2. Infanterie-Brigade und bas v. Tufch'sche Freicorps bestimmt. Dem Armee-Befehle vom 11. Juni zufolge war für die Bagage u. s. iv. für den Fall der Besetzung der Position durch die Armee Oversee als Sammelplatz sestgestellt worden und vom 10. Armee-Corps sollte ein umsichtiger Cavallerie-Officier commandirt werden, um für die Partirung derselben u. s. iv. Sorge zu tragen. Der Premier-Lieutenant d. Engelbrechten vom Hannoverschen 1. Dragoner-Regimente wurde dazu commandirt, und der Oberbesehlshaber besahl deswegen in einem späteren Tagesdeschse den sämmtlichen Truppentheilen der Armee, ihre Bagage-Führer in der Art zu instruiren, daß sie die Besehle dieses Officiers umbedingt besolgten.

#### 13. Juni.

Får bas Olbenburgsche Infanterie-Regiment traf eine Berftartung bon 2 Officieren, 3 Unterofficieren, 2 Spielleuten und 175 Mann in Flensburg ein; eine neue Berftarfung bon 82 Mann ward auf morgen angekündigt.

Für biejenigen Pferbe ber Division, welche verwundet oder trank waren und keine Aussicht gaben, in kurzer Zeit wieder dienstächtig zu werden, war die Errichtung eines Depots bescholossen Wieden worden. Dieser trat unter dem Commando des Secondes Lieutenants d. Hobenberg vom Regimente Königins Husaren heute in's Leden. Die Cavalleries Caserne in Flensburg diente zur Aufnahme der Pferde (33) und Wärter (15). Am 28. Juni ward dieser Depot nach Jörgensgaard, Kirchspiel Abeldh, — 1 Stunde südlich von Flensburg — verlegt.

Der Oberft v. During aus Sannover, ber feinen Schmasger, ben verwundeten Generalmajor v. Marschald, in Flendburg besuchte, nahm bei seiner Rudreise bie Uhr, Borfe und Brieftasche mit, welche bie Danen bei bem am 28. Mai töbtlich verwundeten Capitain v. b. Anesebed vom 3. leichten Bataillone gesunden hatten und welche ber feindliche commandirende

General, ber Generalmajor b. Sebemann, bem General Saltett hatte überfchiden laffen.

Der Oberft b. During nahm auch einige bon ben Brojectilen mit, welcher bie Reinbe fich bei ben fleinen Reuerwaffen bebienten und welche eine Gigenthumlichkeit ber Danen ju fein icheinen. Gie waren theils in ben Batrontafchen ber Befangenen porgefunden, theils aus ben Bunben unferer Colbaten beraus-Diefelben bestanben aus ben befannten gefdnitten worben. Renntugel-Batronen (2 Rugeln und Spiegel), einem tubfernen Enlinder Brojectile - wahrscheinlich jum Ansteden ber Dunitionsmagen ob. bal. - und einer gewöhnlichen Musteten - Rugel mit einem eigenthumlichen Unfate bon Blech, beffen 3med nicht hat aufgetlart werben tonnen, ber aber augenscheinlich eine Wunbe gefährlicher macht, weil bie Rugel nicht fo leicht herauszuschneiben ift, als jebe anbere. Rach bem ju urtheilen, mas über bie Espignolen befannt geworben war, fonnte es eine Espignolen-Rugel nicht fein.







Anficht bon ber Seite.

## 14. Juni.

Da es bem Oberbefehlshaber von Wichtigkeit erschien, zu prüfen, wie lange Zeit bazu erforberlich sei, um die Truppen aus ihren weitläuftigen Cantonnirungen in der Stellung von Bau und Erufau zu concentriren, so war der General Haltett ersucht worden, Vorbereitungen in der Art zu treffen, daß am

14. zu einer vom Oberbefehlshaber näher anzuordnenden Stunde vom Hauptquartiere der Division aus Ordonnanzen mit der Concentrations : Ordre in die betreffenden Cantonnements der Truppen abgingen — nur Trad reitend — und diese unmittelbar nach erhaltener Ordre seldmäßig ajustirt in die Position von Crusau rückten.

Heute Morgen 6 Uhr gingen bie Orbres an bie Truppen gur Concentrirung ab, welche benn auch unter Berudsichtigung ber weitlauftigen Cantonnirungen rasch genug Statt fanb.

Rachbem bie Truppen in ber Position so aufgestellt worben tvaren, wie sie zur Vertheibigung verwandt werben sollten, traten sie ben Rudmarsch in die Cantonnements an.

Im Sauptquartier bes Oberbefehlshaberd war Morgens ber Pring Abalbert von Preugen angekommen, ber einige Beit bei ber Armee zu verweilen gebachte.

#### 15. Juni.

Das Hannoversche 2. leichte Bataillon — Oberstlieutenant v. Brandis — traf heute in Flensburg ein. Seine Stärfe betrug 19 Officiere, 57 Unterofficiere und Corporale, 20 Musiter und Spielleute und 637 Infanteristen — 733 Köpfe. Es ward ber Avantgarbe-Brigade zugetheilt. Da ein Bechsel in den Cantonnements bevorstand, so blieb das Bataillon bis dahin in Flensburg. — Das Oldenburgsche 1. Bataillon ward bafür von Flensburg in die umliegenden Ortschaften Abelbh, Sünderup, Tarup und Tastrup berlegt.

Auch eine Hannoversche Spfünder Batterie — Capitain Hupeben — bestehend aus 5 Kanonen und einer 12pfündigen langen Haubige, stieß heute zur Division. Sie blieb für heute ebenfalls in Flensburg und sollte morgen nach Harrislev zu ben übrigen Hannoverschen Batterien abgehen.

## 16. Juni.

So wie schon am 12. von Preußischen und Holfteinschen Abtheilungen eine Recognokeirung gegen Habersleben und Christiansselb unternommen worben war, wobei man die Feinde in einer Stärke von etwa 3 Bataillonen, mehreren Batterien und 8 Schwadronen angetroffen hatte, so ward auch heute im Beisein des Prinzen Abalbert von Preußen eine Recognokeirung über Apenrade hinaus gegen Habersleben vorgenommen. Einzelne Danische Patronillen wurden dabei allerdings sichtbar, nicht aber geschlossen Abtheilungen, die also noch weiter zurück liegen mußten.

Durch ben heutigen Tagesbefehl ertheilte ber Oberbefehlshaber ben Truppen-Commanbeuren — worunter zunächst wohl
nur die 3 commanbirenden Generale zu verstehen waren —
nicht nur die Erlaubniß, sondern legte ihnen auch die Berpflichtung auf, nach eigenem Ermeffen und auf eigene Berantwortung
jede ihnen vortheilhaft scheinende Unternehmung gegen den Feind
auszusühren; wenn sie hierbei der Hülfe einer nebenstehenden
Abtheilung bedürsten, so sollten sie diese in Anspruch nehmen
und sollte ihnen dieselbe stets gewährt werden. Bon den größeren Unternehmungen sollte dem Oberbesehlshaber aber schon vor
der Ausschung Meldung gemacht werden.

#### 17. Muni.

Der bei ber Division eingetroffene Hannoversche Oberst v. Lubowig übernahm heute bas Commando ber 1. Infanterie-Brigabe.

Auf ben Preußischen Borpoften bei Etensund wurde Abends auf einen Danischen Parlamentair geschoffen, gludlicherweise jedoch ohne benfelben gu treffen. Durch diefen Parlamentair wurde ber am 28. Mai in Gefangenfchaft gerathene Braunschweigsche Bataillond-Arzt Dr. Lippelt wieber ausgeliefert.

Durch biefen Borfall veranlagt, ersuchte ber Oberbefehlshaber ben Sochstcommandirenben auf Alfen, ben Generalmajor Sanfen, an ihn etwa zu senbenbe Depefchen nur bei Athola auf unseren Borposten abgeben zu lassen unb befahl unseren Borposten, bie Parlamentaire an allen anderen Orten ab unb borthin zu weisen.

## §. 17.

193712

#### Bom 18. bis 27. Runi.

Bechfel in ben Cantonnements. - Ropfbebedung mit blanter Barnitur. - Borpoften-Stellung ber Divifion gegen ben Gunbewitt. - Beobachtungepoften auf bem Schiereberge in Angeln. - Ernennung bes Beneral = Lieutenante Salfett jum General ber Infanterie. - San= noverfcher Corps = Befehl. - Orbens = Berleihungen an bie Braunfomeigiden Truppen. - Concentrirung ber Breugifden Divifion bei Bau. - Bring Abalbert bon Breugen. - Delbe= Commanbos. -Ruhrbart in Quare. - Generalmajor b. Elberhorft übernimmt bas Commando bes Medlenburgichen Contingents. - Das 3. Dibenburgiche Bataillon fommt an. - Raffee ftatt Branntwein. - Berftarfung bes Medienburgichen Contingents. - Parole = Befehl und Orbensberleihungen fur bas Dibenburger Contingent. - Generals major b. Sonehen und Dberftlieutenant Pfannfuche infpiciren bie Bferbe. — Rudfehr bon Gefangenen. — Allarmirung. — Bferb bes Braunfdweigichen Oberften b. Checht. - Samburger Batail= lon und 1 Schwabron Sanfeatifcher Dragoner tommen an. - Der Dberbefehishaber befchlieft, bie Danen bei Sabersleben angugreifen. - Radrichten über Alfen. - Recognoscirung ber Danifchen Borboften bei Conberburg.

#### 18. Juni.

In ben Cantonnements ber Armee trat heute ein Bechsel ein. Die Division bes 10. Armee-Corps lösete bie Brigabe Bonin ab und nahm also ben rechten Flügel und die Lorposten Stellung gegen Sonderburg ein. Die Holsteinschen Truppen — Hauptquartier Kliplet — tamen auf den linken Flügel gegen Apenrade u. s. iv. Die Preußische Division — Hauptquartier Flensburg — rudte in die 2. Linie nach Bau, Flensburg und Umgegend.

In Folge biefes Bechfels nahm ber General Salfett fein Sauptquartier wieberum in Soderup.

#### Mis Renbezbous murben feftgefeigt:

| für | bas | Gros ber Divifion    | Solebol,   |
|-----|-----|----------------------|------------|
| **  | bie | Avantgarbe           | Befen,     |
| **  | **  | 1. Brigabe           | Schweirup, |
| 11  | 77  | 2. Brigabe           | Quare,     |
| **  | **  | Cavallerie = Brigabe | Felbfteb,  |
| 1/  | tt. | Referbe = Artillerie | Solebol.   |

Auf Anordnung bes Oberbefehlshabers murben bei Gelegensheit biefer Dislocirung auch die Brudenequipagen weiter zurud nach Oversee — gelegt.

Bugleich traten in ber Ordre de bataille ber Dibifion einige Beranberungen ein:

- Die 1. Brigade erhielt bas v. Tufch'iche Corps zugetheilt, biefem letzten aber wurden 3 Cavalleristen zur Ueberbringung eiliger Melbungen beigegeben;
- bie 2. Brigabe erhielt bie Medlenburgiche Sager-Abtheilung und bie Dragoner-Division zugetheilt, welche beibe bis bahin zur Avantgarbe gehört hatten.

Beim Sannoverschen 1. Bataillon bes 3. Regiments trat für ben ins Land gurudberufenen Oberftlieutenant Meher ber Oberftlieutenant Brindmann als Commanbeur ein.

Auch bei ben Gefechten in Schlestwig hatte es fich als fehr nachtheilig herausgestellt, tvenn bie Tirailleure an ber Kopfbebedung blante Garnitur unb an ber Uniform schon aus ber Kerne in bie Augen fallende Gegenstände tragen. Namentlich war bieses bei ben Gesechten im Mai vor Sonderburg der Fall gewesen; am 28. hatte die aus dieser Ursache genommene Mäßregel ja die Folge gehabt, daß die auf Borposten besindlichen Mecklendurger und Oldendurger — wie damals berichtet worden ist — eine Menge Helme eindüsten. Der General Halkett sah sich beswegen auch veranlaßt, den Hannoverschen beiden leichten Bataillonen zu besehlen, daß die Broddeutel schwarz gefärbt und die kleinen Menagekessel, welche die Leute auf dem Tornister mit sühren, mit einem schwarzen Ueberzuge von Leinwahd überzogen wurden. Da der General wuste, daß deadssichtigt wurde, der Hannoverschen Insanterie eine andere Kopfbebedung zu geben, so ließ er heute nach Hannover unter Ansührung der oben angegebenen Gründe den unmaßgeblichen Vorschlag abgehen, wenigstens für die leichte Insanterie die blante Garnitur an der Kopsbebedung vermeiden zu wollen.

#### 19. Juni.

Rachbem die Dibision gestern die neuen Cantonnirungen bezogen und die Preußen auf den Borposten gegen den Sundetwitt abgelöset hatte, beritt der General Haltet heute die Vorpostensstellung fast vollständig, indem er sich von Hoderup über Gravenstein nach Athdi und von da über Beuschau und Baurup nach Barnity und Felöbes begab. — Die Avantgarde betvachte den rechten Flügel und hatte ihre größtentheils aus Insanterie bestehnden Feldwachen und Pistels längs des Strandes des Flensburger Fjords von der Monkmusse an, dei Alnoer vorbei, die Athdi und Fischbest aufgestellt. Dier begann die von der Lenston gebildete Sicherheits Atmosphäre, welche gegen Auendus gerichtet war und sich links die in die Rähe der von Apenrade nach Sonderdurg führenden Haupsstraße ausdehnte. Die 1. Brigade gab die Vorposten des linken Flügels. Von Baurup aus waren deswegen starke Feldwach-Pistels theils gegen

Ulbernp, theils gegen Bland vorgeschoben. An biese schloffen sich bie Borposten von Warnit und Schobull an. Am äußersten Flügel — Front gegen ben Apenrader Fjord — stand bei ber Relöbeter Muble bas Freicorps.

Balb nach ben Greigniffen am 28. Dai hatte ber General Saltett bie Brobiforifche Regierung beranlakt, auf bem Schiereberge in Angeln einen Beobachtungspoften au errichten. Bon biefem Buntte aus, auf welchen ber bem Saubtquartier bes Generale attachirte Bolfteiniche Regierunge = Commiffair, ber Barbesvoigt Geeftern : Pauly, zuerft aufmertfam gemacht hatte. tonnte man nämlich bie Infel Alfen und namentlich Conberburg und bas füblich babon liegenbe Borup - Baf bortrefflich obferbiren. Es wurbe bestwegen ein Poften bon alten Geeleuten bort aufgeftellt, ber taglich an ben Barbesvoigt eine Melbung über bie ein = und auslaufenben Schiffe u. f. iv. machte. Laut ber bon biefem Boften eingegangenen Nachrichten toaren in biefen Tagen eine Menge Dampfichiffe mit Segelschiffen im Schlepptau im Borup = Saf ein = und ausgefahren, woraus in Berbinbung mit Rachrichten, welche außerbem über Alfen eingezogen worben waren, gefolgert tourbe, bag bie Danen Truppen aus Alfen nach bem Morben gogen.

#### 20. Juni.

Durch ben Capitain b. Slicher, Flügel-Abjubanten bes Königs, wurde bem General Salfett heute die Ernennung jum General ber Infanterie überbracht.

Das von Gr. Majestät an ben General gerichtete Schreiben lautete :

Sannober, ben 18. Juni 1848.

Mein lieber General!

Es gereicht Mir gur Freude, Gie gum General ber Infanterie gu ernennen, ein Betweis Meiner bolligen Bufriebenheit

für Ihre Treue und Geschicklichkeit, twelche Sie stets bewiesen haben, während Sie in Meinem Dienste gewesen sind. Ich hoffe, Sie werden lange leben, um ferner burch Ihr Exempel ben guten Geist, ber in Meiner Armee ift, zu kräftigen.

unterg. Ernft Auguft.

Gleichzeitig erfolgte für bie Hannoberschen Truppen ber nachstehenbe Corps-Befehl:

Sannober, ben 18. Juni 1848.

## Corps = Befehl

an bie bei ber Armee in Schlesmig ftehenben Ronigl. Sannoberichen Trubben.

Der General ber Cavallerie v. Brangel, Oberbefehlshaber ber Armee in Schleswig, hat Mir über bas rühmliche Benehmen Meiner Truppen in ben Gefechten am 28. und 29. v. M. und am 5. b. M. so bortheilhafte Berichte zukommen laffen, baß Ich Meinen Truppen bafür Meinen aufrichtigen Dant fage.

Bum Betweise Meiner Zufriebenheit mit bem ganzen Corps habe Ich ben General Lieutenant Haltett zum General ber Infanterie ernannt und glaube ben Truppen kein befferes Zeichen Meines Wohltvollens geben zu können, als indem Ich ihren tapfern, ritterlichen Anführer öffentlich belobe.

Auch ben Generalmajoren b. Schnehen und b. Marsfchald bin Ich fur Ihr braves Benehmen bantbar, und weißes zu twurdigen, bag ihr Beispiel erhebend auf jeden ihrer Untergebenen gewirkt hat.

Alber auch sämmtlichen Officieren, Unterofficieren und Solbaten ber Truppentheile, welche an ben Gesechten Theil genommen haben, sage Ich Meinen Dank für die Entschlossensheit, ben Muth und die Ausbauer, mit der sie gesochten, und dem Namen der Hannoberaner Ehre gemacht haben.

unterg. Ernft Auguft

Auch verlieh ber König in Folge bes im Corps-Befehle erwähnten Berichtes bes Oberbefehlshabers bem Premier-Lieut. Brauns vom 3. leichten Bataillone und bem Premier-Lieutenant Whneten vom Generalstabe ben Guelphen-Orben und zwar mit bem Bemerten, bag die übrigen Officiere, tvelche ber General v. Wrangel bei Namen recommanbirt habe, als die Rittmeister Ebeling und Metjer vom 1. Oragoner-Regimente, ber Rittmeister v. Hammerstein vom Königin-Husaren-Regimente und ber Major v. Sichart vom Generalstabe vor Kurzem erft promobirt seien.

Bugleich wurde ber General aufgeforbert, bie Unterofficiere und Solbaten namhaft zu machen, welche sich so ausgezeichnet hatten, baß sie ber Mebaille wurdig waren.

Much bon Ceiten bes Bergogs bon Braunschweig traf ein Rlügel = Abjubant, ber Sauptmann b. Sohnhorft, im Sauptquartiere ein, um Orben und Ehrenzeichen fur bas Braunichtweigsche Contingent ju überbringen. Gie maren fur biejenigen Officiere bestimmt, welche ber Beneral in feinem Berichte an ben Dberbefehlshaber, fo wie auch an Geine Soheit ben Bergog als folde bezeichnet hatte, bie fich in ben Gefechten ausgezeichnet hatten. Der General ließ bas in Grabenftein cantonnirenbe Bataillon, welches borgugeweise babei betheiligt war, ausruden und leitete perfonlich bie Bertheilung. Der Dberft b. Gbecht erhielt bas Commanbeur - Rreug 1. Claffe, ber Dberftlieutenant v. Bacgineth bas Commanbeur = Rreug 2. Claffe und ber Saubimann b. Ehrenfroot und bie Lieutenante b. Solh und b. Frantenberg bas Ritterfreug bes Orbens Beinrich bes Bowen. Für bie Unterofficiere und Solbaten ber Compagnie bed Saubtmanne b. Chrenfroot aber wurden für erftere 2 Berbienftfreuge 1. Claffe und fur lettere 6 Berdienftfreuge 2. Claffe gur Bahl überfandt.

## 21. Juni.

So wie am 14. bie Concentrirung bes 10. Armee-Corps in ber Position bei Erusau Statt gefunden hatte, so geschah heute zu gleichem Zwecke die Concentrirung ber Preußischen Division in der Stellung bei Bau. Die Truppen wurden ebenfalls so aufgestellt, wie sie bei ber eventuellen Bertheidigung verwendet werben sollten.

Der Pring Abalbert bon Preußen, ber bom Könige bon Preußen ben Auftrag erhalten hatte, ben Truppen Dank zu sagen für bie an ben Tag gelegte Bravour, für ihre Didciplin u. f. tv. entledigte fich bei bieser Gelegenheit seines Auftrags, worauf die Truppen in ein Lebehoch für Seine Majestät ausbrachen.

Bei bem 3. Hufaren = Regimente, beffen Chef ber König von Hannover ift, brachte ber Oberbefehlshaber, nachbem ber Prinz gerebet hatte, in einer begeisternben Rebe bas Lebehoch bes Königlichen Regimentschefs aus.

Das militairische Schauspiel fchloß mit ber Defilirung ber 6 Garbe Bataillone, zweier Batterien und bes Cuiraffier Regiments.

## 22. Juni.

Rach ben politischen Gerüchten, welche circulirten, sollten bie Banen, gestützt auf Schweben und Rufland, alle Friedens-Unterhandlungen zurückgewiesen haben und ziemlich concentrirt bei Habersleben stehen und sich baselbst verschanzen.

Um ben bei ber Errichtung von Fanalen zum Grunde liegenben 3wed unter allen Umständen zu erreichen und namentlich zu verhindern, daß der Feind gegen die eine oder andere der vorgeschobenen Truppenadtheilungen angriffsweise versahre, ohne daß die daneben stehenben Truppen solches sogleich erführen, befahl der Oberbesehlshaber die Ausstellung sogenannter Meldes Commandod. Die Division schiefte zu diesem Iwede einen

Officier — ben Premier-Lieutenant v. Alten vom Königin-Husaren-Regimente — mit einigen Cavalleristen ins Hauptquartier bes Prinzen Friedrich von Holstein nach Kliplev und von ben Holsteinschen Truppen melbete sich zu gleichem Zwecke mit einem ähnlichen Commando der Prinz von Holstein-Glücksburg im Hauptquartier des Generals Haltett. Diese Melde-Commandos bestanden dis zum 28. Juni, wo die Operation gegen Hadersleben begann.

Durch ben heutigen Divisions - General - Befehl wurde ben Truppen bekannt gemacht, daß von Seiten ber Provisorischen Regierung ein Fuhrpark zu Quars unter ber Berwaltung eines gewissen Lorenzen aufgestellt sei, und daß alle in den zeitigen Cantonnements zur Requisition von Fuhren Berechtigten in denzienigen Fällen, wo der Bedarf an Fuhren oder Borspannpferden im Boraus erkannt werden könne, sich mit ihren Requisitionen an diesen Lorenzen wenden sollten, der dann die nöthigen Gespanne stelle oder wie z. B. für den Reserve Munitions Park in Bereitschaft halte. Uedrigens machte der Divisions Senerals Besehl es den betressenden Officieren noch zur Pflicht, sich zu überzeugen, daß die Bereithaltung auch gehörig gesichert sei.

#### 23. Muni.

Der gestern bei ber Dibision eingetroffene Oberstlieutenant Poten I. übernahm heute bas Commando ber Caballerie-Brigabe und ber Oberstlieutenant Poten II. badjenige bes Resgiments Königin-Husaren.

#### 24. Juni.

Der heutige Tageobefehl bes Oberbefehlshabers erinnerte an die früher gegebene, aber nicht immer befolgte Orbre, nach welcher bie Truppen beim Ausruden stets mit ber Verpstegung für Mann und Pferd versehen sein sollten, und bestimmte, daß von jeht an

bie Truppentheile stets mit einem zweitägigen Munbborrath an Reis und Zwiebad bersehen fein sollten, ber beim Ausruden an bie Mannschaften auszugeben fei.

Da burch die zu erwartenden Berftärfungen eines der in Rendsburg liegenden Bataillone abgelöset twerden konnte, so ersuchte der Oberbefehlshaber ben General, ihm das Bataillon namhaft zu machen, welches ihm am geeignetesten erscheine, um zur Armee herangezogen zu werden. Der General nannte bas Hamburger Bataillon.

Bei dem Medlenburgschen Contingente traf heute der Generalmajor b. Elberhorst ein und übernahm das Commando beffelben, welches die Bezeichnung 5. Brigade erhielt.

## 25. Juni.

Die Verstärkungen, welche nach und nach zur mobilen Division bes 10. Armee-Corps gestoßen waren, hatten ben effectiven Bestand berselben so erhöht, daß die unter dem Beschle des Generals vereinigten Contingente, der von Hannover ersolgten Allerhöchsten Bestimmung gemäß, nunmehr 10. Bundes-Armee-Corps genannt werden sollten. Das Armee-Corps ward jedoch nicht in Divisionen eingetheilt, sondern die Brigaden blieden unter dem unmitteldaren Beschle des Generals Haltett. Auch ward für jetzt nicht ersorderlich erachtet, das Hauptquartier des Armee-Corps so zu bilden, wie es die Schlußacte sessen, sons dern es wurde der jetzige Divisionsstad mit den Geschäften des Hauptquartiers beauftragt.

Ourch ben heutigen Tagesbefehl warb ben Truppen noch bekannt gemacht, daß in den Landesmagazinen die Einrichtung getroffen sei, daß auf Berlangen statt der Branntwein-Portionen Kaffee ausgegeben werden könne, und zwar  $1^1/2$  Loth gebrannter Kaffee statt des 1/8 Quartiers Branntwein pro Kopf und Tag.

Der General war vom Oberbefehlshaber aufgeforbert worsben, für bas Commando ber Flensburger Hafen Batterien einen älteren Artillerie Dfficier zu bestimmen. Der General Haltett besignirte bazu ben Major Hartmann ber Hannoverschen Artillerie, und biefer trat heute bas Commando an.

## 26. Juni.

Für bas Medlenburg-Schwerinsche Contingent traf heute eine Berftartung bon 664 Köpfen mit 4 Gefcuten ein.

Bum Olbenburger Contingent stieß bas 2. Bataislon bes 2. Olbenburgschen Regiments — Oberstlieutenant v. b. De den — in einer Stärke von 16 Officieren, 52 Unterofficieren, 16 Spielleuten, 8 Zimmerleuten und 650 Solbaten an Combattanten und 3 Officiere, 3 Unterofficiere und 16 Trainsolbaten und Reitknechten an Koncombattanten. Das Bataislon — 764 Köpfe stark — erhielt in der Brigade die Bezeichnung 3. Bataislon.

Gleichzeitig warb ber Stab ber 2. Brigabe — Oberft Graf Rangow — vermehrt burch ben Major v. Egloffftein ale Chef bes Stabes, ben Sauptmann Bartels ale Brigabes Abjubant, ben Intenbanten Meinarbus ale Ober=Rechnungs=führer und ben tatholifchen Feldcaplan Wehage.

Der Olbenburgiche Oberlieutenant v. Weltzien melbete fich beim General Haltett als commanbirt für ben Stab ber zu formirenden 2. Corps Division. Da diese Formirung aber nicht erfolgte, so trat berselbe zunächst wieder in den Stab ber 2. Brigade zurud.

Der Major b. Egloffstein überbrachte, als er zum Armees Corps stieß, bem General Haltett auch ein Schreiben bes Oberbefehlshabers, tworin ihm dieser ein zugegangenes Rescript bes Großherzogs von Olbenburg und ben nachstehenben von Sr. Königlichen Hoheit an Seine Truppen erlassenen Paroles Beschl zur Bekanntmachung überschiefte. Der Major v. Egloffstein

war auch Ueberbringer ber bom Groftherzoge verliehenen Orben und Shrengeichen.

#### Parole = Befehl.

Es ift Mir erfreulich, aus ben Mir geworbenen Berichten au erfeben, bag ber im Schlestwigschen befindliche Theil Meines Truppencorps gewußt hat, fich eine besonbere Achtung und ben Beifall feiner Oberen fotvohl, wie feiner Cameraben gu erwerben, und bem namen Olbenburg Ehre zu machen. Inbem 3ch bem unter Commando bes Dberft Grafen Rangoto bergeit im Schleswigschen befindlichen Theile Meines Truppencorps hierburch für ben Antheil, ben baffelbe am 28. und 29. Dai b. 3. an ben Gefechten in ber Lanbichaft Sunbewitt genommen hat, Meine Anerkennung und Meinen Dant für feine Haltung und Sapferkeit öffentlich bezeuge, fo gebührt bor Allem bem Commanbeur ber 3. Compagnie 1. Infanterie=Regimente, Sauptmann Schlar= baum, wie ber gangen Compagnie, fowohl Officieren, Unterofficieren, wie Solbaten ein vorzügliches Lob für bie Entschloffenheit. Ausbauer und Tapferteit, womit biefelben, abgeschnitten bom Bataillon, mitten burch einen an Mannschaft fehr überlegenen Reind auf einem Umwege fich ben Weg ju bem Sauptcorps au bahnen gewußt haben, woburch fie bewiesen, was eine gut bisciplinirte, wenn auch an Mannschaft fleine Truppe, Die Bertrauen in ihre Suhrer hat, und beren Unführung und Befehle gern und genau befolgt, ju leiften bermag. Ale Anerkennung ber Entichloffenheit, mit welcher ber Sauptmann Schlarbaum Diese rühmliche Baffenthat ausführte, ertheile ich bemfelben, fo wie auch bem Oberlieutenant Lehmann II., ber getrennt bon feiner Compagnie mit gleicher Umficht und Brabour fein Sauflein burch ben überlegenen Reind bem Bataillon guführte, bas Ehren = Rlein= freug Meines Saus : und Berbienft : Orbens bes Bergoge Beter Kriebrich Lubtvig mit ber Cocarbe; bem Dberlieutenant

v. Rennenkampf, welcher ebenfalls von dem Obergeneral der in Holftein stehenden Truppen Mir besonders belobt worden ist, verleihe ich einen Ehrensäbel; dem Fourier Eilers und dem Sergeant Dierssen 3. Compagnie 1. Infanterie-Regiments das mit dem Haus- und Berdienst-Orden des Herzogs Peter Friedrich Ludwig verdundene Ehrenzeichen 2. Classe mit der Cocarde, so wie den Gesteiten Siesten und Grasselbt und den Soldaten Schütte, Behrens, Deters und Scheumer von derselben Compagnie, welche sich ebenfalls besonders ausgezeichnet haben, das mit dem Hausorden des Herzogs Peter Friedrich Ludwig verdundene Ehrenzeichen 3. Classe mit der Cocarde.

Die Ramen bes Freiwilligen Afchhoff, ber Solbaten Schröber, Dohe, Wragge, Oftenborf, Led und Knoop, gleichfalls von ber 3. Compagnie 1. Regiments, welche mir noch außerbem wegen ihres lobenswerthen Berhaltens namhaft gemacht worben, find bem Truppencorps burch biesen Tagesbefehl zur Kenntniß zu bringen.

Allen, die von der 3. Compagnie 1. Regiments am 28. und 29. Mai d. 3. an dieser rühmlichen Wassenthat Theil genommen haben — Officiere, Unterofsiciere, Spielleute und Soldaten und Richtcombattanten — soll außer den, durch allgemeine Bestimmungen wegen Berechnung der Dienstjahre im Kriege versprochenen Vortheilen, dei Berechnung der Pension, und da, wo die Länge der Dienstzeit in Betracht kommt, noch das Recht zustehen, für dieselbe 6 Monate in Anrechnung zu bringen.

Ich habe die Zubersicht, daß auch fernerhin der im Felde stehende Theil des Truppencorps burch Disciplin, Subordination und Tapferkeit sich auszeichnen und ben Ruhm des Oldenburgschen Namens bewahren wird.

Olbenburg, ben 19. Juni 1848.

geg. Muguft.

In bem Rescripte bes Großherzogs an ben Oberbefehlshaber äußerte Seine Königliche Hoheit Sich noch bahin, baß Höchstberselbe aus bes Generals weiteren Borschlägen in Betreff bes Hauptmanns Grasen Webel und bes Hauptmanns Plate ebenfalls mit Bergnügen ersehen habe, wie auch biese beiben Officiere durch ihre Dienstleistungen die Jufriedenheit bes Oberbefehlshabers erlangt hatten und daß Er bieselben bei vorkommender Gelegenheit gern berüdsichtigen werbe. Der General b. Wrangel aber bemerkte in seinem an den General Haltett gerichteten Schreiben, daß er bei nächster Gelegenheit ben ihm als sehr verbienstlich bekannt gewordenen Hauptmann Plate von Reuem zu einer Auszeichnung empfehlen werbe.

Das Hamburger Bataillon und  $1\frac{1}{2}$  Schwabronen ber hanseatischen Dragoner=Division marschirten nach ber vom Obersbesehlschaber getrossenn Bestimmung heute von Rendsburg ab, um zur Armee zu stoßen. Die halbe aus Rendsburg abmarschirte Schwabron sollte aber in Schleswig bleiben — die andere halbe Schwabron war in Rendsburg geblieben. Dafür sollte aber bas am 28. Juni in Rendsburg antommende Necklenburg=Strelitssche Infanterie=Bataisson einstweilen dort die Garnison erhalten.

Um ben Zustand ber Pferbe im Armeecorps zu erfahren, hatte ber General bie Pferbe ber gesammten Cavallerie burch ben Generalmajor b. Schnehen und biejenigen sammtlicher Batterien burch ben Oberstlieutenant Pfanntuche inspiciren laffen. Die von biefen Officieren eingeschickten Berichte lauteten sehr aunftig.

Der Generalmajor b. Schnehen hatte bie fammtlichen Pferbe sowohl ber 3 hannoverschen Regimenter, als ber Medelenburgschen Oragoner Division in einem Futterzustanbe gesunden, der Richts zu wünschen übrig ließ und sie zu jedem anstrengenden Dienste befähigte. — Gen so gut war auch der Gesundheitszustand. Bon bem muthmasslich burch schlechten

Safer entftanbenen Lutterftall, an welchem viele Pferbe gelitten hatten, waren fast alle wieber hergestellt, feitbem befferer Safer geliefert worben war. Anbere Rrantheiten waren in irgend einer Die Angahl ber lahmen Ausbehnung nicht porgefommen. Bferbe war am bebeutenbften bei bem Sufaren = Regimente (12 Ctud); bei ben übrigen Regimentern war fie unbebeutenb. Rachtheilige Rolgen ber beriobifden Unftrengungen, als Rnochenfehler, ausgetretene Gallen u. f. to. waren nicht fehr bemertbar. Suffrantheiten waren nicht mehr vorgefommen, als in anderen Berhältniffen. Erot ber ftarten Abnugung ber Sufeifen auf ben Steinschlagwegen waren bie Bferbe gut im Befchlage erhalten. Der General fand es gwedmagig, bie Gifen hier ftarter wie fonft au machen. Gine besondere Aufmertfamteit hatte ber General bem Sattelbrude gewibmet und bestwegen fammtliche Bferbe ohne Sattel gefehen. In ben Sannoberichen Regimentern fanb fich bei ben einzelnen Schwabronen fein großer Unterschieb in ber Angahl ber gebrudten Bferbe, bagegen hatte bie eine Dedlenburafche Schivabron beren bebeutend mehr, als bie anbere. Augerbem tamen bie gefährlichften Drude - am Biberriffe bei ben Medlenburgichen Dragonern bor, was ber General theils ben Sattelboden aufdrieb, welche fammtlich nach einem und bemfelben Dake angefertigt find, und bei einem Bechfel nicht bei bem Pferbe, fonbern bei bem Reiter bleiben, theils burch bie theilweisen ichlechten, fleinen und bunnen Decten entftanben glaubte.

Die Zahl ber burch Sattelbrud beschäbigten Pferbe ergiebt sich aus nachstehenber Uebersicht.

| Ramen b. Regimenter. | Effective Starte<br>an Pferben. | Begen Sattelbrud<br>bienftunfähig in<br>Flensburg. | Durch Sat=<br>telbruck ver=<br>letst. |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| S. Königin-GufRgt.   | 284                             | 3                                                  | 33                                    |
| S. 1. Dragoner "     | 280                             | 1                                                  | 50                                    |
| S. 4. " "            | - 312                           | 2                                                  | 72                                    |
| Medl. Dragoner-Div.  | 233                             | 9                                                  | 60                                    |

Der General v. Schnehen bemerkte übrigens babei, baß bie Rubrit "Berletzt" bei ben Hannoverschen Regimentern mit wenigen Ausnahmen nur solche Pferbe enthalte, welche nicht allein zu allen Diensten gebraucht worben waren und ferner gebraucht werben tonnten, sondern beren Verletzungen sich auch unter bem Sattel und bei stetem Gebrauche gebessert hätten, während bei den Medlendurgschen Oragonern sich unter biesen noch mehr befänden, die ohne Nachtheil nicht geritten werden tonnten.

Das 4. Dragoner - Regiment hatte eine Anzahl — jeboch meistens fehr geringfügige Berletzungen — erst in ben letzten 8 Tagen bekommen, tob es zu einem ziemlich scharfen Dienste herangezogen tworben twar.

Gleich gunftig lautete auch ber Bericht bes Oberstlieutenants Pfannkuche über bie Artillerie-Pferbe. Bon ben 716 Pferben, welche bei ben 6 Batterien bes Armee-Corps anwesenb waren, betrug ber Aranken-Bestanb nur 33. Unter ben 9 gebrückten Pferben befanden sich nur 2, die auf einige Zeit geschont werden mußten.

Bon Kopenhagen kehrten heute einige 20 Gefangene zur Armee zurud, gegen eine gleiche Anzahl Danen, welche vom Oberbefehlshaber in Freiheit geseht worben waren. Unter ben Zurudgekehrten befanben sich auch die beiben Hannoberschen Hufaren, welche am 5. Juni Abends beim Patrouilliren in Stenberup gefangen genommen worben waren.

Durch eine in Apenrabe vom Tannichen Freicorps angestellte Uebung im Zielschießen, welche ben benachbarten Abtheislungen nicht angezeigt worden war, entstand Nachmittags eine Allarmirung bes nach Apenrabe zu cantonnirenden Theils bes Armees Corps.

Beiläufig erwähnt ritt ber General Galkett — benn bas hauptquartier in Hoderup war ebenfalls allarmirt worden —

obgleich er schon unterwegs die Melbung von dem Larm um Richts erhielt, bennoch nach Felbsted, von two die erste etwas übereilte Rachricht an die 1. Brigade in Baurup ausgegangen war, und von Felbsted nach Apenrade, besuchte daselbst seinen früheren Wirth, den bekannten Agenten Bruhn — the Admiral, wie er scherzweise im Hauptquartier des Generals genannt wurde — und kehrte dann wieder nach Hoderup zurück, wo er gegen 9 Uhr eintras. Der reichlich 5 Meilen betragende Weg von Hoderup nach Apenrade und zurück war in weniger als 4 Stunden zurückzegelegt worden.

## 27. Juni.

Beim Gefecht am 28. Mai war ein fehr werthvolles Pferb bes Braunschtweigschen Obersten v. Specht burch bie Nachtäfligkeit bes Bebienten ben Danen in die hande gefallen. Der Oberst v. Specht hatte in diesen Tagen bem jetzigen Besitzer ein Lösezgelb bafür bieten lassen. Der commandirende General ber Danen, der Generalmajor v. Hebemann, schidte heute bem Obersten v. Specht bas Pferd ohne Lösegelb zurud.

In Flendburg traf bas hamburger Bataislon — Major Stern — und 1 Schwadron ber hanseatischen Dragoners Division — Oberstlieutenant Heinsen — ein.

Durch ben gestrigen Tagesbefehl waren bie 3 commanbirenben Generale mit ben Chefs ihrer Stabe Morgens 9 11hr nach Flensburg ins Hauptquartier bes Oberbefehlshabers besohlen. Der Oberbesehlshaber theilte ben Generalen seine Absicht mit, bie Danen, beren Hauptmacht, bie auf 15000 Mann geschätzt werbe, sicheren Nachrichten zusolge jeht bei Habersleben stehe und sich bort verschanzt habe, angreisen und wo möglich aus Schleswig wieber herausschlagen zu wollen. Der General v. Brangel setzte babei mit großer Klarheit ben Generalen ben bazu von ihm entworsenen und burch ben heutigen Armee-Besehl im Detail angegebenen Operationsplan auseinander und empfahl bor Allem bringend, Alles vermeiden zu wollen, was dem Feinde ben Ansmarsch ber ganzen Armee verrathen und ihn ben Angriffsplan burchschauen lassen könne.

Da, mahrend bie Saubtarmee gegen ben Rorben oberirte. Alfen burd ein gurudbleibenbes Corps beobachtet werben mußte, fo war es wichtig, möglichst genau bie Starte bes Feinbes auf Alfen ju fennen. Es war bestwegen auch bom Dberbefehlshaber eine Aufforberung erfolgt, hierüber burd einen fichern Denichen Rachrichten einzuziehen und namentlich zu erfahren, ob bie bort befindlichen Truppen ju ben neu formirten gehörten ober nicht. Much follten bon Beit ju Beit Recognoscirungen gegen bie Boften bes Reindes vorgenommen tverben. Ginen nach Alfen binuber ju fenbenben Spion ju finben, gelang leiber nicht. Dahingegen warb auf anbere Beife ermittelt, baf auf Alfen fich nur amei Bataillone gebienter Truppen befinden follten, welche abwechfelnb ben Brudentopf por Conberburg mit einer Abtheilung befett hielten. Der Brudentopf felbft follte mit Relbftuden armirt, bie Schanzen auf ben Duppeler Bohen aber ohne Gefcut fein. Much ber Oberftlieutenant b. Branbis, Commanbeur bes 2. leichten Bataillons, melbete, bag nach Musfage eines guberläffigen Mannes, welcher am 26. Juni auf Alfen getvefen fei, fich bafelbft nur etipa 5000 Mann befanben.

Bei einer Recognoscirung ber feinblichen Borposten bei Duppel, twelcher ber Oberst Graf Ranzow von Beuschau aus in ber verstoffenen Racht mit 3 Olbenburgschen Compagnien und 40 Medlenburgschen Dragonern persönlich leitete, stieß bie auf ber Apenraber Straße gegen Sonderburg vorrückende 1. Compagnie zwar jenseits Steinhöfft auf Berhaue, twelche die Straße sperten, rückte aber bennoch bis in die Rache des Punktes vor, wo die Apenrader Straße sich mit der Flensburger vereinigt und kehrte erst um, als sie hier von feindlichen Flintenschüffen

— tvelche aber keinen Berlust zur Folge hatten — tvieberholt empfangen wurde. Die 6. Compagnie, tvelche von Satrup — tvo die 5. Compagnie in Reserve blied — auf dem Colonnen-wege nach Düppel marschirte, sand dieses Dorf von den Einswohnern verlassen und schiekte von dort Patrouillen gegen die Düppeler Windmuhle vor. Als diese schon so weit vorgedrungen waren, daß die Windmuhle links von ihnen lag, sielen die Schüsse auf dem linken Flügel, worauf sie sich zurückzogen. Auch hier waren die Wege start verbarricadirt.

Durch eine Patrouille, wolche von ber in Satrup gebliebenen 5. Compagnie nach Reventlau geschickt worben war, ging ebenfalls bie Rachricht ein, baß sich auf Alfen nur wenig Truppen befinden sollten.

# Sunfter Abschnitt.

Bon ber Operation gegen Habersleben bis zur Waffenruhe.

Vom 28. Juni bis 15. Juli.

§. 18.

Das Operationscorps gegen Hadersleben. Bom 28. Juni bis 1. Juli.

Armee - Befehl über ben Operationsplan. — Rachweifung ber zur Expebition bestimmten Truppen. — Tagesbefehl. — Oberst Graf Nanzow bleibt gegen ben Sundewitt siehen. — Berpsiegung während ber Operation. — Concentrirung bes Corps. — Die Armee rädt gegen Habersleben vor. — Anfunst bes Corps bei Ustrup. — Angrifis-Olsposition. — Der Feind ist abgezogen. — Berfolgung. — Schwieriges Terrain zwischen Labegaard und Sthöng. — Die Törnings-Rüble. — Das Corps kehrt von Biernings-Kirche nach Sadersleben zurück. — Abzug der Danen aus Habersleben. — Das 10. Armees

Corps foll in einem foreirten Mariche nach bem Sunbewitt gurudgehen. — Antunft im Sunbewitt. — Bemertungen über die Operation gegen Haberbleben.

#### 28. Juni.

Fur bie Operation gegen Sabereleben war bom Oberbefehlehaber ber nachstehenbe Armee-Befehl ertheilt worben.

#### Urmee = Befehl.

Flensburg, ben 27. Juni 1848.

Nach eingegangenen Nachrichten foll ber Feinb mit seiner größten Starke hinter Habersleben stehen, sich westlich bis Strydsftrup ausbehnen und solche Borbereitungen auf bem bortigen Terrain getroffen haben, baß es ben Anschein hat, als wolle er sich in bemselben halten. Unsere Aufgabe ist es, ganz Schlestwig vom Feinde zu säubern, so weit es ohne Mitwirtung von Schisfen geschehen kann, die uns sehlen. Ich habe deshalb einen Angriff des Feindes beschlossen, wozu ich alle disponiblen Kräfte verwenden will, die um so bedeutender werden können, als der Feind auf Allsen nur in geringer Stärke vorhanden sein soll.

Den Anmarsch bazu beabsichtige ich in folgender Art auszuführen, insoweit nicht inzwischen eingehende Nachrichten bom Feinde ober ein unmittelbares Entgegenkommen besselben ein Anderes bedingen. Die nachstehenden Bestimmungen können baher nur als allgemeiner Anhalt dienen, und es muß ben einzelnen Führern überlassen bleiben, auf eigene Berantwortung Modificationen eintreten zu lassen, von benen ich aber sofort Meldungen erwarte.

Die Anlage weist die Truppen ber einzelnen Corps zc. nach. Am 28. früh wird ber Marsch in 2 Colonnen angetreten. Die rechte besteht aus bem Holsteinschen und bem bisponiblen Theile bes 10. Armee-Corps und die linke aus den Preußischen Truppen mit den ihr nach jener Nachweisung zugetheilten



Abtheilungen jener beiben Corps. Das linke Flügel Detaches ment ift als abgesonbert ju betrachten.

Das Tann'sche Freicorps rudt auf ber Chaussee vor bis Bobum; bas Holsteinsche Corps befetzt mit bem Gros Apenrabe und halt mit seinen Bortruppen Berbindung mit jenem.

Das 10. Armees Corps, insoweit es zu ber bevorstehenden Unternehmung bestimmt ist, concentrirt sich zwischen Stüdek, Ensted und Narup; die Preußischen Truppen zwischen Ries und Rübel, die Brigade Möllendorf in erster Linie (bem Divissionds-Commando bleibt es überlassen, das 3. Husarns-Regiment schon am 27. Nachmittags 1—2 Meilen aus seinen gegentwärstigen Cantonnements ausruden zu lassen).

Die Pionnier Detachements haben bie zum Schlagen bon Lanbbruden erforberlichen Materialien bei fich; Pontons aber werben nicht mitgeführt; fie find ben Abantgarben zuzutheilen.

Das linke Flügel-Detachement concentrirt sich bei Lingum-Kloster. Das Holsteinsche und bas 10. Armee-Corps muffen bei ihrem Bormarsche auf Apenrade bie Chaussee langs bes Apenrader Fjords bermeiben.

Die Borposten werben an biesem Tage auf ber ganzen Front von dem Holsteinschen Corps gegeben und zwar auf der Linie von Bodum über Sunderup und Heldebad und von dort über Branderup nach Arrild. Heldebad und der rothe Krug werden von Abtheilungen, aus Infanterie und Cavallerie besteshend, besetzt, jenes vom linken Flügel-Detachement, der rothe Krug aber von der rechten Flügel-Colonne des Holsteinschen Corps. Mittags 12 Uhr ist die Borpostenlinie eingenommen. Patrouissen werden an diesem Tage nicht weit und nur in geringer Stärke vorgeschickt, um dem Feinde den Anmarsch der Armee möglichst wenig zu verrathen.

Dem 10. Corps und ber Preugischen Division bleibt es überlassen, bas Rahere wegen bes Marfches an biefem Tage

felbst gu bestimmen. Die fammtlichen Truppen, mit Ausnahme ber in Abenrabe, bivouaguiren.

Das hauptquartier bes Unterzeichneten ift in Rubel, wo Rachmittags 5 Uhr von jedem Corps ein Officier die Befehle zum andern Tage in Empfang nimmt.

Am 29. brechen die Preußischen und Holfteinschen Truppen um 71/2 Uhr. aus ihren Bibouacs auf; jene nehmen nunmehr felbst ihre Bortruppen in die erste Linie; die Holsteinschen Borposten bleiben beim rothen Kruge so lange stehen, dis jene sie passiren und rücken dann wieder zu ihren Truppentheilen. Die Borposten der verschiedenen Corps halten untereinander Berbinbung. Das 10. Armee-Corps tritt um 61/2 Uhr an.

Das Holfteinsche Corps rudt auf ber großen Strafe gegen Habersleben vor und brudt alle feinblichen Bortruppen in bas bortige Defilé zurud; biesem gegenüber wird bann Stellung genommen. Rechts wird auf ber Strafe nach Narösund patrouils lirt und links Berbindung mit ben Neben Corps gehalten.

Das 10. Corps folgt bem Holsteinschen auf ber großen Straße bis Gjenner und wenbet sich bann westlich über Stobh und Ustrup. Das Gros bezieht ein Bivouac bei Ustrup, und bie Vorposten werben auf ber Linie von Labegaard bis zum Haberslebener See aufgestellt; es wird links mit ben Preußen und rechts mit ben Holsteinern Verbindung gehalten. Gin Angriff auf die Defileen bei Törning-Mühle und bei Christiansbal wird an diesem Tage nicht unternommen.

Die Preußische Division verfolgt bie alte Saberdlebener Strafe bis gegen Ofter-Lygum, wendet sich dann westlich und nimmt ihre Direction über Ober-Jersbal auf Strydstrup; ihre Posten reichen bis Ulbal und Ladegaard; das Gros der Mol-lendorf'schen Brigade und die Armee-Referbe bivouaquiren bei Ober-Jersbal und Arnitlund. Bis zur Ankunft des 10. Corps

wird die fur baffelbe bestimmte Borpostenlinie bon den Preugen befeht.

Das holfteinsche linke Flügel Detachement geht über Beftoft nach Gabel und patrouillirt nach Baek; es hat Rachrichten über die Straße von Sthbing nach Jels und über das Defils bei letzterem Orte einzuziehen.

Die Truppen bibouaquiren; bas Sauptquartier bes Untergeichneten ift in Rieber : Jerobal.

Um 30. Juni beabsichtige ich ben Angriff auszuführen, worüber ich mir bie naheren Befehle noch vorbehalte. Zum Empfange berfelben sind Nachmittags 4 Uhr von den verschiedenen Corps Officiere in meinem Hauptquartier.

Ergangungen find im heutigen Tagesbefehle enthalten.

Der Oberbefehlshaber ber Arnice: unterg. v. Brangel.

### Machweifung

ber gur Egpebition bestimmten Truppen.

1. Der rechte Flügel.

Das holfteinsche Corps. — Commanbeur: ber Pring von Solftein Durchlaucht.

- 3 Bataillone Infanterie,
- 4 Compagnien Jager,

Bradlower Scharfichuten,

- Tann'fches Freicorps,
- 5 Schwabronen Caballerie,
- 11/2 6pfundige guß = Batterie (12 Gefchute),
- 1 Bionnier = Detachement.

#### 2. Das Centrum.

Der bisponible Theil bes 10. Armee Corps. — Commanbeur: General ber Infanterie Hallett.

- 9 Bataillone Infanterie,
- Tufd'fches Freicorps,
- 6 Schwabronen Caballerie,
- 1 reitenbe Batterie (6 Befchute),
- 3 6pfunbige Rug-Batterien (18 Befduge),
- 1 9pfunbige Fuß = Batterie (8 Befdute),
- 1 Bionnier = Detachement.

## 3. Der linte Flügel und bie Urmee - Referbe.

Die Preußischen Truppen mit Aushülfe ber übrigen Corps. — Commanbeur: General-Lieutenant Fürst Rabziwill.

Der linte Flügel: Generalmajor b. Möllenborf.

- 6 Bataillone ber 2. Garbe : Infanterie : Brigabe,
- 1 Bataillon Garbe = Schuten,
- 1 6pfunbige Fuß Garbe Batterie (6 Befdute),
- 1 6pfundige Golfteinsche Batterie (8 Geschute) [jett in Riensburg],
- 4 Schwabronen 3. Sufaren = Regimente,
- 1 Pionnier = Detadement.

Urmee. Referbe gu meiner Disposition.

Infanterie Brigabe: Generalmajor b. Bonin.

- 7 Bataillone Infanterie,
- 3. 3ager = Abtheilung (2 Compagnien),

Spfunbige Rug = Batterie Rr. 11 (8 Gefcute),

12pfunbige Golfteiniche Batterie (6 Gefdute) [jest in Fleneburg], Rateten = Batterie.

Caballerie : Brigabe: Dberft b. Barby.

- 4 Schwabronen (2. Cuiraffier = Regiment,)
- 3 Schivabronen Sannoverscher Cavallerie (4. Dragoner : Regiment),

Reitenbe Batterie Dr. 7 (8 Befchute).

4. Solfteinsches linkes Seiten Detachement. Bom 29. ab unter meinem Befehl.

Commanbirenber: Dberftlieutenant Subrfen . Bachmann

- 1 Bataillon Infanterie,
- 4 Schwabronen Caballerie
- 4 Befdute.

Fleneburg, ben 27. Juni 1848.

Der Oberbefehlshaber ber Armee: unter3. v. Brangel.

Der am Schlusse bes Armee Befehls erwähnte Zagesbefehl vom 27. Juni mit bem burch bas Eintreffen bes hanseatischen Oberstlieutenants hein sen in Flensburg veranlagten Rachtrage enthielt im Wesentlichen nachstehenbe Bestimmungen:

- 1) Riemand follte aus ber Borpostenkette hinausgelaffen werben, wogegen bas Eintreten von Personen unter ben gewöhnlichen Borsichtsmagregeln zu gestatten fei.
- 2) Bei ben beborstehenden Marichen ac. follten bie Commanbeure fur gute und fichere berittene Fuhrer forgen.
- 3) Wegen ber engen Bege tourben bie Commanbeure für bie größte Ordnung hinfichtlich ber Bagage verantwortlich gemacht.

- 4) In Apenrabe follten am 29. stoel Golfteiniche Compagnien und bie beiben Saubitgen bes Sann'ichen Freicorps gurud-bleiben.
- 5) Bon ben auf bem Marsche leer geworbenen Bagen sollten einige zur Fortschaffung von Kranken u. f. w. zuruckbehalten werben, in so weit die Ambulancen nicht reichten.
- 6) Bom 28. an sollte ber Olbenburgsche Oberst Graf Rans zow bas Commando aller gegen ben Sundewitt, so wie in und bei Flensburg zurückleibenden Truppen übernehmen. In Flensburg speciell sollte ber Oberstlieutenant Heinsen als ber älteste ber bortigen Stads Dfficiere unter bem Ober Commando bes Obersten Graf Ranzow bie Truppen commandiren. Bon bem Hamburger Bataillon in Flensburg sollten 2 Compagnien zur Deckung der Strandbatterien und der Kupfermühle verwandt werden, und zu diesem Zwecke die eine Compagnie im Norden der Stadt und die andere in Wasserbleben und Kupfermühle (1 Untersofficier und 20 Mann) einquartirt werden.

Die Beränderungen, welche in Folge ber vorliegenden Operationen in der Ordre de dataille des 10. Armee-Corps eintraten, ergeben sich am leichtesten durch die nachstehende Aufzählung der Abtheilungen, welche das Operations-Corps gegen Habersleben und bas Observations-Corps gegen ben Sundewitt bilbeten:

## Operations=Corps gegen Sabersleben.

General Saltett.

Br. 2. Bataillon,
Br. 2. Bataillon,
Br. 2. Bataillon,
Br. 2. Bataillon,
Br. Batterie,
H. Dragoner Regiment,
Pionnier Abtheilung.

\$\frac{1}{5}\$, \$3. Regiment 1. Bataillon, \$5. 4. " 2. " \$\frac{1}{5}\$, \$5. " 1. " \$\frac{1}{5}\$. 9pfünber Batterie, \$\tilde{b}\$. Teicorps.

5. Brigabe: Generalmajor b. Elberhorft. DR. Grenabier = Garbe,

M. leichtes Bataillon,

D. 3. Bataillon,

D. Batterie. B. Königin : Bufaren : Regiment,

S. reitenbe Batterie,

S. 6pfunder Fuß Batterie,

S. und Br. Ambulancen, Bark.

<sup>= 9</sup> Bataillone, 1 Freicorpe, 6 Schwabronen, 32 Gefchute.

#### Dbfervations : Corps gegen ben Sunbewittt.

Dberft Graf Rangoto.

S. 6. Regiment 2. Bataillon, .

Br. 1. Bataillon,

DR. 2. Mustetier = Bataillon,

D. 1. Bataillon,

D. 2. Bataillon,

Samburger Bataillon,

M. Batterie,

M. Dragoner = Dibifion,

Banfeatische Dragoner - Schwabron,

1 Solfteinsches Bataillon,

1 Solfteiniche Batterie.

Sinfichtlich ber Berpflegung hatte ber Oberbefehlshaber nach-ftebenbe Borfchrift erlaffen.

#### Berpflegungsvorfdrift

für eine am 28. Juni und ben folgenden Tagen beabsichtigte Unternehmung.

- 1) Jeber Mann rudt aus mit einer vollen Portion und einer nur aus Gemufe, Salz und 3wiebad bestehenben zweiten Portion.
- 2) Im Bivouge wird die volle Portion verzehrt und am Abend wieder durch eine volle Portion erfetzt, so daß der Mann am folgenden Tage wiederum mit den ad 1 bezeicheneten Lebensmitteln versehen ist.
- 3) Ein ähnliches Berfahren wird in Begug auf bie Rationen beobachtet, bas Pferb trägt ein Itägiges Kornfutter, tvel-

<sup>= 7</sup> Bataillone, 3 Schwabronen, 16 Befchute.

ches täglich wieber erfetzt wirb, fo bag ber Mann an jebem Morgen mit einer Ration ausruckt.

- 4) Der Empfang ber Lebensmittel und Fourage pro 29. und 30. geschieht am 28. Nachmittags bom Holfteinschen Corps in Apenrabe, vom 10. Corps in Seegarb und von ber Preußischen Division in Aliplev. Für einen Tag wird Fleisch, für ben andern Speck geliefert. Für bie folgenben Tage muß die Bestimmung vorbehalten tverben.
- 5) Für ben ersten Tag, ben 28., tverben bie Bivouac-Beburfnisse aus ben Magazinen empfangen. Die Holsteinschen Truppen bes rechten Flügels werben bieselben größtentheils entbehren können, ba sie mit ihrem Gros nach Apenrabe kommen. Das 10. Corps empfängt bie belabenen Wagen am 27. Nachmittags in Quars, bie Preußische Division in Bau und Flensburg.

Begen Mangel an Bagen werden die Lager-Bedurfnisse nach einem verminderten Sate geliefert, wogegen es
ben höheren Truppen-Besehlshabern überlassen bleibt, ben
übrigen Bedarf auf geregelte Beise aus der Umgegend zu
requiriren; beim Holze ist dabei nur Kochholz in Ansatz gebracht. Die Truppen haben hiernach am 27. zu empfangen: per Compagnie, Escabron, Batterie und PionnierDetachement 1000 Pfund Stroh und ½ Klaster Holz, jedes auf einen Bagen gelaben.

6) Für die folgenden Tage tverden keine Lagerbedürfnisse gelies fert, es bleibt den Aruppen überlassen, dieselben, in so tweit sie nicht am Tage zubor verbraucht sind, in das neue Bivouac mitzunehmen, den Rest des Bedarfs aber, twie ad 5 angedeutet, zu requiriren.

7) Fir die Berpflegung bes linken Seiten Detachements wird ber commandirende General bes Holfteinschen Corps bie nothigen Befehle ertheilen.

Flendburg, ben 26. Juni 1848.

Der Oberbefehlshaber ber Armee: unterg. v. Brangel.

In Bezug auf ben Transport bes nicht von ber Mannschaft und ben Perene selbst getragenen Theiles der Lebensmittel und Lagerbedürsnisse bestimmte der General Haltett ferner noch, daß zu jedem beladenen Wagen ein Mann, für die gesammten Wagen eines Lataillons, eines Cavalletie Regimenstes oder einer Batterie mindestens ein Unterofficier und für die Lebensmittel-Colonne ein Quartiermeister oder ein Officier commandirt werde. Außerdem wurden auch noch zu sicherer und leichter Führung dieser Colonne hinter der Armee und die in die Bivonacs jeder Infanterie-Brigade 3 Cavalleristen zugetheilt.

Auch ber Hannoverschen Ambulance wurden 2 Cavalleristen als Orbonnangen beigegeben.

Rachbem so die Borbereitungen zu ber Operation gegen die Danen bei Habersleben getroffen waren, ward heute der Marsch in der Art angetreten, wie der gestrige Armee-Beschl vorschrieb. Die Abtheilungen des 10. Armee-Corps hatten, um sich dei Narup, Ensted und Stüdet zu concentriren, keinen weiten Marsch und erreichten schon vor 12 Uhr sämmtlich ihre Bivouacs und neue Cantonnirungen, obzsiech das Wetter nicht sehr günstig war, indem wiederholt Regenschauer eintraten. Die Avantgarde kam nach Aarup, die 1. Brigade nach Stüdet, die 5. Brigade nach Ensted und Kollum, die Reserve-Batterien und das Husanen-Regiment nach Hossun, wie Ausnahme der 3 Bataillone der Avantgarde, welche in dem Gehölze bei Aarup bivouaquirten, wurden die fämmtlichen andern Abtheilungen des

Corps unter Dach und Fach gebracht. Das Sauptquartier bes Generals Salfett tam nach Felbfteb.

Laut ben Radrichten, welche eine von ben Holsteinschen Truppen abgeschickte größere Patrouille am 27. über ben Feind eingezogen hatte, und die vom Oberbesehlschaber dem General Haltett mitgetheilt tworden waren, standen die seindlichen Borposten langs des Haderslebener Fjords und von da westlich über die Törning Mühle die nach Strydstrup. In Hadersleben sollten — twie der Bericht angab — etwa 3 Bataisone nebst Cadallerie und Artillerie stehen; in Hammeled 1 Bataison mit etwas Cadallerie, welche die Borposten des seindlichen rechten Flügels gäben. Die Haderslebener Brücke sollte abgebrochen sein und das feindliche Hauptquartier nicht mehr in Christiansfeld, sondern in Heils sich besinden.

# 29. Juni.

Die Armee fette heute ihre Betvegung nach ben Bestimmungen bes Armee-Befehls bom 27. weiter fort, und biefer tam bis auf einige unbebeutenbe Abweichungen fast bollftanbig gur Ausführung.

Für bas 10. Armee-Corps, welches ben Holfteinschen Truppen auf ber großen Straße von Apenrade nach Habersleben bis Gjenner folgen soulte, trat am Morgen ber sehr gunstige Umstand ein, baß ber Feind bieses Mal weniger gut unterrichtet gewesen war, und baß ber Apenrader Fjord, an welchem entlang die von Flensburg auf Apenrade führende Chausse auf eine ziemlich bebeutende Strecke unmittelbar herläuft, burchaus frei von seindlichen Schiffen war. Das Armee-Corps konnte bestwegen biese breite und bequeme Straße zu seinem Marsche nach Apenrade benutzen, während es, wenn seindliche Schiffe im Fjord lagen, ben mühevollen Colonnenweg hätte nehmen mussen, ber von Narup aus außerhalb bes Bereiches ber seinblichen Schiffe um

ben Meerbufen führte und für einen folden Fall expres angelegt

Die Abantgarbe bes Generalmajors v. Schnehen marsichirte an ber Tete, bann tam bie 1. und 5. Brigabe, zuleht bie Reserve. Die sämmtliche Bagage bes Corps war unter bem Commanbo eines Capitains ber 1. Brigabe, welchem ber Premier-Licutenant v. Engelbrechten vom 1. Dragoner-Regismente mit einem Zuge Dragoner zur Dienstleistung zugetheilt war, vereinigt worben und brach 1 Stunde später vom Nendez-vous bei Stüdek auf.

Der General Halfett ließ an bem Punkte, two bie alte bon Bau über Klipleb nach Apenrabe führende Straße in die neue Chausse einmundet, die ganze Colonne vor sich vorbei befiliren und ertheilte ben Truppen bas gerechte Lob einer vortrefflichen Haltung und einer guten Marschordnung.

Bei Gjenner verließ die Colonne die große Strafe und marschirte über Hesselberg gegen Haberslund, wandte sich aber, ebe sie biesen Ort erreichte, nördlich gegen Rubebeck und Stobbh und gelangte so über Witsted nach ihrem Bestimmungsorte Uftrup.

Trotz ber Engivege, twelche bie Truppen passiren mußten, nachdem sie die große Straße bei Gjenner verlassen hatten und ungeachtet bes reichlich 4 Meilen betragenden Marsches, welchen das Corps in einer einzigen Colonne marschirend zurückgelegt hatte, twar dasselbe boch so frühzeitig angekommen, daß es seine Borpostenlinie von Labegaard die zum Hadersledener See, welche der Disposition zusolge vorläusig von den Preußen besetzt twerden sollte, nun sogleich selbst einnehmen konnte. Beim Besetzen der Borposten vor Törninge Mühle durch das 2. leichte Bataillon wurden einige Schüsse gewechselt. Als später der Chef des Stades sich im Hauptquartier des Oberbesehlshabers eingesunden hatte, um die Meldung über das Einrücken des Corps zu

überbringen und ben Befehl jum 30. abzuholen, äußerte sich ber General D. Wrangel sehr gunftig über ben Marsch und bas frühe Eintreffen bes Corps. Bei biesem Ausgeben bes Befehls sanben überhaupt sehr lebhafte Erörterungen Statt, bie höchst interessant weil sie einen Blick in ben energischen Charakter bes Oberbesehlshabers gestatteten.

Bahrend nun die Avantgarbe den feinblichen Posten gegenüber, die bei Christiansbal und Törning Muhle entdeckt wurden, ihre Borposten ausstellte, twozu sie die 3 Bataillone und 1 Schwabron verwendete, bezog das Gros Bivonacs, die 1. Brigade bei Högelund, two auch das Königin-Hisaren-Regiment in engem Cantonnement untergebracht wurde, die 5. Brigade bei Ustrup, in welchem Orte der General Haltett sein Hauptquartier nahm. Der Artillerie und übrigen Cavallerie twurden in der Rahe des Wittsteber Teiches Bivonacs angewiesen.

Obgleich die Truppen einen guten Tagemarsch gehabt hatten, so waren die Bivouacs, nachdem die Bagage ebenfalls eingetroffen war, doch bald eingerichtet, die Kochfeuer brannten lustig und Alles sah mit Freude dem folgenden Tage entgegen, der vielleicht eine Entscheidung des Feldzuges bringen konnte.

Die in Wittsteb — twohin der Oberbefehlshaber statt nach Rieder Bersbal sein Hauptquartier gelegt hatte — hiezu ausgegebene Angriffs-Disposition lautete:

# Armee = Befehl.

hauptquartier Bittfieb, ben 29. Juni 1848.

Da der Feind eine Position hinter Habersleben genommen hat, so habe ich beschlossen, benselben morgen anzugreisen; bas Terrain gebietet, baß ber Hauptangriff gegen seinen rechten Flügel erfolgt, während die Desiléen vor seinem linken nur beobachtet werden, und die daborstehenden Truppen erst dann borgehen sol-

len, wenn ber Feind die Defileen freiwillig ober in Folge ber Angriffe mit unferem linten Flügel verlaffen hat.

3m Speciellen beftimme ich Folgenbes:

Das 10. Armee : Corps geht mit Burudlaffung eines Detachements bor ber Torning = Duble und Christianebal fruh 7 Uhr über Vernhntte auf Sthbing, greift bie feindliche Stellung in ihrer rechten Rlante an, mahrend bie Breukische Division, welche fruh 6 Uhr aufbricht, mit ber Brigabe Mollenborf über Ringtbeb nach Maugftrub marfchirt und bie Armee = Referbe iener Brigabe in angemeffenem Abstanbe folgt. Der Angriff bes 10. Urmee = Corps wird nothigenfalls bon ben Preugen unterftutt, weshalb fich ber General ber Infanterie Saltett an ben Commanbirenben ber Letteren zu wenben hat. Wenn aber ber Reind ichon in Rolge bes Angriffe bes 10. Armee = Corps in Berbinbung mit jener Umgehung feines rechten Rlugels ben Rudgug antritt, fo bleibt bie Breukifche Division incl. ber Armee-Referve im Marid auf beffen tvahrideinliche Rudzugslinie und amar auf Chriftianefelb über Gimmerfteb und Rofiaraab. Das 10. Urmee = Corps berfolgt ben Reinb bann unmittelbar, fucht inbeffen auch beffen Rudzugoftrage, wenigstens mit einem Theile beffelben auf bem furgeften Wege über Ausbol und Doltrub zu erreichen; fpater folgt es bem Reinbe auf ber Rolbinger Strafe öftlich bon Chriftianofelb; noch bortheilhafter aber mare es, wenn es gelange, ben Reind gegen bie Rufte gu brangen, baber überhaupt gegen feinen rechten Flügel operirt werben muß.

Sollte feinbliche Cavallerie auf bem Wege von Jels nach Sthbing vor- ober zurudgehen, so ist bie Reserve-Cavallerie sofort bahin zu birigiren.

Das Golfteinsche Corps bleibt ruhig vor Saberdleben, bis es bie Ueberzengung gewonnen hat, bag bie Stadt vom Feinde verlaffen ift, ba ich ein Befchieften berselben nicht fur angemeffen

erachten tann; bann aber geht es nach Berftellung ber Brude fofort bem Reinbe nach und fucht ihn ju erreichen; es ift in biefer Begiehung an teine Beit gebunben, und hat es biefen Auftrag auch ichon in ber Radit auszuführen, wenn ber obige Rall eintritt. Gine Melbung babon ift mir bann aber fo fchleunig als möglich zuzuschicken, so wie ich auch einer folden fogleich entgegensehe, wann ber Reind bon ihm erreicht worben und bie Richtung befannt ift, in welcher er feinen Rudgug angetreten hat. In biefem Falle ift es befonbere bie Aufgabe bes Solfteinichen Corps, ben Feind festzuhalten, bamit bie anderen Corps, welche bann bon mir ben Befehl jum augenblidlichen Aufbruch erhalten wurben, ihn noch erreichen fonnten, um einen befto grokeren Erfolg gu erlangen. Gin nicht icharfes Drangen burfte biefen Rived am beften erfullen. Rach bem Baffiren bon Sabersleben ift fofort nach Beilomunbe gu betachiren, um gu erfahren, ob ber Reind fich vielleicht bort einzuschiffen beabsichtigt, worauf bie gur Berhinderung biefes Ginfchiffens erforberlichen Anordnungen fofort getroffen werben muffen.

Das holfteinsche linke Flügel-Detachement patrouillirt morgen über Baek nach Sommersteb, Mölbh und Ozenbab. Die Patrouillen sind früh 5 Uhr abzusenden; es hat sowohl mir, wie dem Commandeur der Preußischen Truppen, General-Lieutenant Fürst Radziwill, sleißig zu melben.

Ich werbe mich morgen bei bein 10. Armee = Corps aufhals ten, wohin bie Melbungen zu fenben finb.

Fur gute Boten ift bereits heute Abend gu forgen.

Der Oberbefehlshaber ber Armee: unterg. v. Brangel.

#### 30. Juni.

Das 10. Armee-Corps war gegen 61/2 Uhr Morgens auf seinem Rendezbous bei Högelund aufmarschirt, als vom Obers befehlshaber die Nachricht eintraf, der Feind habe die Position

während ber Nacht geräumt und zugleich ber Befehl ertheilt wurde, die Armee solle fofort zur Berfolgung beffelben und zwar im Geiste und nach Anleitung ber Angriffe Disposition auf-brechen.

Dieses geschah; während die Preußische Division von Groß-Jersbal über Maugstrup gegen Christiansfeld vorrückte, marschirte das 10. Armee-Corps über Labegaard nach Styding und Hammelev. Nur das 3. leichte Bataillon, welches für den Fall des Angriffs zur Beobachtung der Törning-Mühle zurückgelassen war, schlug den Beg über diese Mühle ein und stieß erst später, jedoch schon diesseits Hammelev, wieder zur Brigade.

Ein hochft schwieriges und eigenthumliches Terrain hatte bie Colonne auf ihrem Marfche über Labegaarb nach Sthbing gu burchschreiten. Norboftlich von Labegaarb und gwischen biefem Orte, Stybing und Sammeleb liegt nämlich ein nicht unbebeutenber See - ber Torning = See - ber, norblich von Labegaarb beginnend, fich in ber Form eines Sufeisens bis gur Torning-Duble herumgieht und burch ben Bach, an welchem biefe Duble, fo wie auch Chriftiansbal liegt, mit bem Saberelebener Gee in Berbindung fteht. Un ber Beftfeite bes Torning : Sees nun führte ber Weg von Labegaarb nach Stybing nicht allein burch fumpfige Rieberungen, in welchen Bache bem Gee gufloffen und burch Schluchten und abichuffige Sohlwege, fonbern bas gange Terrain überhaupt war fo burchichnitten und bebedt, bak mander Generalftabe : Officier, mit ber Recognoscirung biefes Beges beauftraat, benfelben wohl fur ben Marich einzelner Bataillone, schwerlich aber fur benjenigen einer Colonne von 8 Bataillonen und 2 Cavallerie = Regimentern mit 5 Batterien und 1 Brudentrain practicable erflart haben wurde; und bennoch paffirte bas Corps benfelben ohne allen Unfall und in berhaltnigmäßig turger Beit und erreichte gludlich bei Stybing bie bon Ripen nach Saberoleben führenbe Strafe. Uebrigens hatte wahrend biefes Marsches Zebermann die Neberzeugung gewinnen muffen, daß bas Corps bebeutende Schwierigkeiten gefunden haben tourbe, wenn der Feind auch nur mit einer mäßigen Truppenmenge dieses Terrain ernstlich hätte vertheidigen wollen und nicht aus anderen Rücksichten auf die Bertheidigung hätte verzichten muffen.

Bahrend so auf bem äußersten rechten Flügel ber von ben Danen besetzten Position von ber Ratur für die Bertheibigungsfähigkeit berselben gesorgt twar, hatten die Feinde auch nicht
unterlassen, ben wichtigen llebergangspunkt bei der Törning-Mühle
burch Mittel der Kunst zu besestigen. Rach der von dem Braunschweigschen Hauptmann Grasen Brisderg vom Stade bes
Generals Haltett, welcher diesen Punkt zur lleberbringung
von Besehlen mehrere Male passirte, entworsenen Stizze war nicht
allein der Beg durch ein Berhau gesperrt, sondern es waren
auch eine Menge von Erdauswürsen zur Bertheidigung durch Infanterie und anscheinend durch Espignolen vorhanden, welche zum
Theil frisch ausgeworsen, zum Theil aber unter Benutzung schon
vorhandener älterer Erdwälle beschafft worden waren.

Jenfeits Hammelev — nach ben hier vorgefundenen Strohhutten zu urtheilen, schien baselbst ein ziemlich starkes feinbliches Piket gestanden zu haben — verließ die Colonne die Haberdlebener Straße und marschirte über Ausböll und Moltrup nach Bierning-Kirche, wo sie die große Straße von Habersleben nach Christiansselb erreichte. Auf diesem letzteren Marsche benutzte sie häusig einen von den Dänen für ihre eigene Communication angelegten und start betretenen Colonnenweg.

Bei Bierning-Rirche marschirte bas Corps in einer Renbegboud-Stellung auf und erwartete in berselben bie weiteren Befehle bes Oberbesehlshabers, ber bis bahin bie Colonne begleitet hatte, von hier aus aber nach Christiansselbe vorgeritten war.

In ber Nahe von Bierning-Rirche wurden mehrere feinbliche Deferteure — geborene Schleswiger — Die fich im Korn verstedt

gehalten hatten, eingefangen. Das tvaren bie einzigsten Feinbe, welche bem Corps an einem Tage zu Gesicht kamen, two es einem hitzigen Gefechte entgegengefehen hatte.

Laut einer vom Oberbefehlshaber an ben General Haltett mitgetheilten Melbung von ber Preußischen Division hatte bie Avantgarbe ber Brigade Möllenborf um  $9^{1/2}$  Uhr Maugstrup überschritten und auch bie Tete ber Brigade Bonin und ber Reserve-Cavallerie war um viese Zeit bei Maugstrup eingetrossen, als die Melbung einging, daß die Feinde Simmersted mit Infanterie und Cavallerie besetzt hätten; die Brigade Bonin und die Reserve-Cavallerie waren deswegen von Maugstrup auf Frörup und Bonsild — 1 Meile diesseits Kolding — zu dirigirt worden, um wo möglich die seindlichen Truppen abzuschneiben; die Brigade Möllendorf aber hatte ihren Marsch über Simmerssted und Hindropp auf Christiansselb fortgesetzt.

Als nun nach mehrstündiger Ruhe bei Bierning-Kirche vom General v. Brangel ber Befehl eintraf, bas Corps sollte nach habersleben zurückgehen und am folgenden Tage wieder nach bem Sundefvitt abmarschiren, trat bas Corps ben Marsch nach habersleben an. Der größte Theil bes Corps blied in Habersleben selbst, two auch der General Haltett sein Hauptquartier nahm, mehrere Abtheilungen mußten aber noch weiter marschiren in ihre Quartiere sublich von Habersleben.

In Habersleben circulirten über die Ereignisse der verstoffenen Racht auf Danischer Seite die verschiedenartigsten Gerüchte. Es schien indessen so viel daraus hervorzugehen, daß die Danen erst sehr spät den Entschluß gefaßt hatten, die Position zu verlassen. Denn, obgleich am 29. Nachmittags die Holsteinschen Aruppen vor Habersleben erschienen waren, den Eingang der Stadt mit Geschützen beschoffen hatten und badurch nothwendig hatten verrathen muffen, daß etwas Ernstliches im Werke sei, so war-boch in Habersleben unter den Danischen Officieren die Meinung

vorherrschend getwesen, daß es am andern Tage zu einer ernsthaften Bertheidigung der Stellung kommen wurde, und sie twaren nicht wenig überrascht worden, als sie während der Nacht den Besehl erhalten hatten, schleunigst und wo möglich undemerkt abzuziehen. Die Dänen hatten deswegen auch — wie erzählt wurde — die Räder der Fuhrwerke mit Stroh umwidelt, den Pferden Strümpfe angezogen u. s. w. und waren zwischen 2 und 3 Uhr Nachts von Hadersleben abgezogen.

Der über das Inrudgehen des 10. Armees Corps nach bem Sundewitt aus dem hauptquartier des Oberbefehlshabers erfolgte ArmeesBefehl, nach welchem es keinen Zweifel litt, daß beforgt wurde, die Danen möchten einen Angriff auf Flensburg untersnehmen, lautete:

#### Urmee = Befehl.

Sauptquartier Chriftianefelb, ben 30. Juni 1848.

Der General Hallett fetzt fich morgen früh mit seinem ganzen Corps in Marsch nach bem Sundewitt; davon eine Brigade auf Wagen, gefolgt von der gesammten Cavallerie und der reitenden Artillerie. In Apenrade bleibt 1 Bataillon und 1 Cavallerie Regiment und einige Geschütze. Alles Liebrige solgt nach dem Sundewitt, wo es einen Tag später ankommt.

Oberst Graf Ranzow erhält burch einen Officier als Courier ben Befehl, Angesichts bes Letteren mit seiner gestammten Insanterie und Artillerie nach Flensburg zu gehen und bort bas Commando zu übernehmen. Er läßt im Sunsbewitt nur die beiben Mecklenburgschen Schwadronen als Borsposten zurück, welche sich bemnächst bem General Haltett bei seinem Eintressen anschließen. Sollten diese beiden Schwadronen nach Abmarsch bes Obersten Grasen Ranzow und ver Ankunft bes Generals Haltett von Alsen aus mit Lleberlegenheit angegriffen und zurückgeworsen werden, so zieht

fich bie Escabron bes rechten Flügels nach Flensburg, bie bes linken nach Apenrabe jurud, jum Avertiffement fur bie respectiven Befehlshaber.

Der Oberbefehlshaber ber Urmee: geg. v. Brangel.

Gleichzeitig mit bem Armee-Befehle erfolgte eine Mittheilung über bie Stellung und Bestimmung ber Truppen im Norben bon Schleswig. Sie lautete: Die Preußischen und Holfteinschen Truppen bleiben zwischen Sabersleben und Kolbing stehen.

In biesem Augenblick stehen bie Holsteinschen Truppen in Wonfild und Dalby, die Jutländische Grenze beobachtend; du ihrer Aufnahme hinter ihnen in Tapklirche, Oftorp und Solund an Preußischen Truppen  $2^{1}/_{2}$  Bataillon und 1 Escabron, an Holsteinschen Truppen  $1^{1}/_{2}$  Batterie.

Die Brigade Möllenborf cantonnirt mit  $3\frac{1}{2}$  Bataillon, 2 Escabrons und 1 Batterie in Christiansfelb (Hauptquartier). Die Brigade betachirt gegen Heilsmunde 1 Bataillon, 1 Escabron und  $\frac{1}{2}$  Holsteinsche Batterie. Die Brigade Bonin steht bei Frörup, Brandrup und Debbis. Die Reserve-Cavallerie hat nach Jels poussitt.

# 1. Juli.

Heute Morgen brachen bie 3 Bataillone ber Abantgarbe zu Wagen zeitig von Habersleben auf. Es hatte eine nicht unbebeuiende Menge von Bagen angeschafft werben mussen, da die Bagen nicht mehr als 9—10 Mann faßten. Obgleich aber die Danen ebenfalls viele Bagen mitgenommen hatten, so tourben bennoch so viele herbeigeschafft, daß noch von mehreren anderen Bataillonen die Tornister gefahren werben konnten. Das Regiment Königin "Hufaren, welches das 1. Dragoner Regiment bei der Avantgarbe wieder ablösen sollte, und die Hannoversche reitende Batterie und die Braunschsweissiche Batterie fehten sich

ebenfalls nach bem Sundewitt in Bewegung. Es war bafür geforgt worden, daß diesen Truppen bei Apenrade ein Frühstück verabsolgt wurde.

Der über 6 Meilen betragenbe Weg von Sabereleben bis Gravenstein, Rifchbet u. f. to. wurbe auf biefe Urt fo fcnell gurudgelegt, baf Radmittage gwifden 6 unb 7 Uhr bie Borposten gegen ben Sunbewitt ichon wieber bezogen waren und bağ ein Danifder Barlamentair feine für ben General b. Brangel bestimmten Depefchen an biefe abgeben fonnte. Das 2. leichte Bataillon tam nach Riebing und Beufchau, bas 3. leichte Bataillon nach Rifchbet und Athbol, bas Braunschiveigsche 2. Bataillon mit ber Braunschweigschen Batterie nach Grabenftein. Das Braunschweigiche 1. Bataillon, welches Befehl erhalten hatte, bon Rlensburg wieber gur 4. Brigabe gu ftoffen, tam nach Rinfenis. Die reitenbe Batterie blieb in Langaarb, bas Regiment Ronigin - Sufaren in Felbsted und Umgegenb. Der Commanbeur ber Abantgarbe, ber Beneralmajor b. Schnehen, ber biefen Marich geleitet und bie Borpostenstellung angeordnet hatte, nahm fein Quartier in Gravenftein.

Die übrigen Abtheilungen bes 10. Armee-Corps, welche vom Norben zuruckfehrten, blieben für biese Racht in Apenrabe und Umgegenb. Das Hauptquartier bes Generals Halfett kam ebenfalls nach Apenrabe.

Bor bem Apenrader Meerbusen war zwar im Laufe bed Tages auf einige Meilen Entsernung ein seinbliches Dampsichiff erschienen, hatte sich aber wieber entsernt, ohne ben Marsch ber Truppen zu belästigen.

Auch auf ben von ben beiben Medlenburgichen Schwabronen gegebenen Borposten hatte sich mahrend bes ganzen Tages etwas Besonderes nicht zugetragen.

Im Norben von Schlestwig twaren nach ben Nadrichten, welche bem General Saltett in Apenrade gutamen, bie Truppen

bes Morgens allarmirt worden. Die Danen hatten eine kleine Recognoscirung vorgenommen, waren aber nach einem fehr furzen Tirailleur-Gesecht nach Kolbing wieder zurückgegangen.

#### Bemerfungen über die Operation gegen Sabersleben.

- 1. Man hatte mit Sicherheit in Ersahrung gebracht, bağ ber Feind, etwa 15000 Mann stark, bei Haberdleben stehe und sich bort verschanze. Der Feind hatte also mit seiner Hauptsmacht auf bem Festlande einmal wieder festen Fuß gesaßt. Der Bersuch Brangels, seinen Gegner, ber, seiner Amphibien Matur folgend, sofort zu Wasser ging, wenn ihm Gesahr drohte, bort zu überwältigen, war baher hinreichend motivirt.
- 2. Die von ben Danen gewählte ziemlich ausgebehnte Bertheibigungslinie bestand aus einer Reihe von Desileen, beren natürliche Bertheibigungsfähigkeit die Feinde burch Hulfe ber Kunst noch erhöht hatten, und war in der Front sehr start; allein sie stand mit dem rechten Flügel in der Luft. Hierauf gründete sich der Angriffsplan Brangels, ber bahin ging, ben Feind in der Front sestzuhalten und ihm mit der Hauptmacht in Klanke und Rücken zu gehen.
- 3. Run war aber klar, baß biefer Plan nur gelingen konnte, wenn ber Feind in ben am 29. vor feiner Position erscheinenden Abtheilungen Richts weiter als eine wenig bebeustende Recognoscirung erblickte, wenn ihm verdorgen blieb, baß die ganze Armee im Anmarsche war und vor Allem, wenn ihm entging, baß unsere Hauptstärke sich gegen seinen rechten Flügel wahdte, weil ihm sonst der Angriffsplan und die daraus ersvachsende Gefahr sofort beutlich werden mußte.

Aus blefem Grunde hatte der Oberbefehlshaber auch bringend empfohlen, Alles vermeiben zu wollen, was ben Marich verrathen tonne.

Die Concentrirung ber Armee am 28. war auch, wie es schien, ben Dänen ein Geheimniß geblieben, benn sonst würden sich am 29. Morgens wahrscheinlich einige Kriegsfahrzeuge im Apenraber Fjorb eingefunden haben, um den Marsch ber Truppen längs bes Strandes zu belästigen. Es war aber nicht einmal ein Schiff sichtbar geworden, welches den Marsch der Truppen nach dem Norden hätte melden können. (Wir sahen dies am 29. als eine gute Vorbebeutung an.)

Auch ber Anmarich ber 3 Sauptcolonnen ließ Richts zu wünschen übrig.

3tweifelhaft bagegen bleibt es, ob nicht bie Armee nach ihrer Antunft vor ber Position mit mehr Borsicht hatte zu Werte gehen muffen, um ihre Gegenwart zu verbergen, ober ob ben Feinben ber Anmarsch boch schon bekannt geworben war, ober boch jebenfalls bekannt werben mußte.

Ale Borfalle, welche möglicher Beife bie Unwefenheit ber Armee haben verrathen konnen, find zu erwähnen:

a. ber Angriff ber Holfteiner auf die Stadt Habersleben felbst, ber bom Oberbefehlshaber speciell untersagt worden war, und ber, wie es scheint, burchaus unnothiger Beise unternommen wurbe.

Sollten bie Feinde aus bem teden Befchießen ber Stadt mit Geschützen nicht haben abnehmen tonnen, bag biefer Angriff mehr als eine Recognoscirung bebeute? ')

b. bas kleine Gefecht auf bem linken Flügel ber Urmee, welches zwischen den Preußischen Husaren und ber Danischen Cavallerie Statt fand. Die Preußen waren weiter vorgegangen, als ber Oberbesehlshaber beabsichtigte und

<sup>\*)</sup> Der Solbatenwitz behauptete auch, bag bie Danen an bem Sich = breitmachen ber Holfteiner, welche bis bahin nur ungludliche Besfechte geliefert hatten, leicht hatten ertennen muffen, bag hinter ihnen (ben Holfteinern) Jemanb mit Bafferftiefeln fei.

biefer rügte am Abend bes 29. im Hauptquartier zu Wittsteb biefes zu weite Vorgehen als Nichtbefolgung gegebener Befehle mit berben Worten.

4. Wenn gleich die Operation miggludt war, tweil die Danen die Gefahr erkannt und fich ihr bei Zeiten entzogen hatten, und die Armee auf biese Art einen Lufthieb gethan hatte, so wird boch stets gerechtsertigt bleiben, bag Wrangel ben Versuch machte.

Jebenfalls war ber Bug — felbst nur als Uebung betrachtet — namentlich für bas 10. Armee-Corps, welches nach einem forcirten Marsche am 1. Juli Abends wieber seine alte Stellung im Sunbewitt einnahm, in vielen hinsichten ein sehr lehrreicher.

#### §. 19.

the one, which is the second of the second

# Das Observationscorps gegen ben Sundewitt. Bom 28. Juni bis 1. Juli.

Oberft Graf Ranzow übernimmt bas Commando. — Stellung gegen ben Sundewitt. — Concentrirtere Stellung bei Rintenis. — Radpricht über einen von den Danen deabsichtigten Angriff. — Befcht, Kiensburg jedensalls zu beden. — Die Danen recognosciren. — Bescht, nach Erusau und Flensburg zurüczugehen. — Die Medlenburgichen Schwadronen bleiben allein gegen den Sundewiit stehen. — Rüdtehr der Truppen von Habersleben.

#### 28. Juni.

Nachbem bie zur Operation gegen Habersleben bestimmten Abtheilungen abmarschirt waren, übernahm ber Oberst Graf Ranzow ben Besehl über bas ihm für bie Vertheibigung bes Sundewitts anvertraute Corps, bestehend aus 7 Bataillonen, 3 Schwadronen und 16 Geschützen excl. der Strandbatterien. Sein Hauptquartier, welches er durch Melbeposten sowohl mit Flensburg, als auch mit Apenrade in Verbindung setze, blieb einstweilen noch in Kieding.

Bon bes Obersten Observationscorps standen 5 Bataislone, 2 Schwadronen und 1 Batterie dem Sundewitt unmittelbar gegenüber. Die beiden anderen Bataislone — das Holsteinsche 3. Bataislon (Major Thalbiger) und das Hamburger — die Hanseatische Schwadron und die Holsteinschen Batterien befanden sich in Flensburg. Bon dem Holsteinschen Bataislone war 1 Compagnie nach Elüksburg und von dem Hamburger Bataislone 1 Compagnie nach Wassersbeden betachirt.

Da bem Armee-Befehle vom 27. zufolge auf ben Borposten gegen ben Sundewitt durchaus teine Beränderungen eintreten sollten, um die Ausmerksamkeit des Feindes nicht rege zu machen, so ließ der Oberst die 5 Bataillone im Sundewitt an diesem ersten Tage hinter ihren bisherigen Borposten stehen und nahm zu noch größerer Sicherheit nur einige Quartierwechsel vor, die aber nicht in die Augen fallen konnten.

hiernach waren bie Truppen folgenbermagen bislocirt : Borpoften.

Rechter Flügel:

Braunschweigsches 1. Bataillon: Aboll (2 Compagnien), Gravenstein (1 Compagnie), Alnoer (1 Compagnie). Olbenburgsches 1. Bataillon: Gravenstein (2 Compagnien). Medlenburgsche halbe Batterie (4 Gefdütze): Gravenstein. Medlenburgsche Dragoner, 1 Jug: Gravenstein, Aboll. Centrum:

Medlenburgiches 2. Bataillon: Beufchau und Medlenburgiche Dragoner, 20 Pferbe: Umgegenb. Linker Klügel:

Hannoversches 6. Regiment 2. Bataillon Baurup und Medlenburgsche Dragoner, 60 Pferbe Umgegenb.

#### Referbe:

Olbenburgiches 1. Bataillon (2 Compagnien): Fischbef. Olbenburgiches 2. Bataillon: Trasbol.

Medlenburgiche halbe Batterie (4 Gefcute): Langaarb. Medlenburgiche Dragoner: Grüngrift.

Die Truppen in Flensburg ftanden unter bem fpeciellen Befehle bes hanfeatifden Oberftlieutenants heinfen. Commandant ber Stadt toar ber Preufische Major b. St. Paul.

#### 29. Juni.

Da inbeffen ber Oberft biefe Stellung für bie fichere 21bwehrung eines feindlichen Angriffs fur ju ausgebehnt hielt, fo ließ er bie 5 Bataillone heute eine concentrirtere Stellung einnehmen. Bu biefem Awede mußte bas Sannoveriche 2. Bataillon 6. Regimente aus Baurup, bas Olbenburgiche 2. Bataillon aus Tragbol und bie Medlenburgiche halbe Batterie aus Langaarb ein Bivouac bei Rintenis-Rirche begiehen, bas Dibenburgiche 1. Bataillon (2 Compagnien) tam bon Rifchbet nach Rinteni8-Rirche und bas Medlenburgiche 2. Mustetier = Bataillon bon Beufchau nach Quard. Das Braunschtveigsche 1. Batgillon, bas Olbenburgiche 1. Bataillon (2 Compagnien), Die Dedlenburgiche halbe Batterie und 40 Mann Dragoner blieben auf ihren Borpoften bei Gravenftein, mußten fich aber bis gegen Beufchau und Riebing ausbehnen. Cavallerie-Bitets in Felbfteb, Baurup und Beufchau ficherten bie linke Rlante und patrouillirten burch ben gangen Sunbewitt. Die Sanfeatifche Schwabron rudte aus Rlensburg - wo 12 Pferbe blieben - ins Cantonnement nach Soderub.

11m fich vor Berrathern sicher zu ftellen, hatte ber Oberft in ber berflossenen Racht ben ale Danisch-Gefinnten befannten und ale Aufwiegler berüchtigten Gerichtsschreiber Soeren sen zu Broader aufheben und nach Klensburg bringen lassen.

Der Oberbefehlshaber genehmigte nicht nur biefe Arretirung, sonbern auch bie engere Busammengiehung bes Corps.

Im Laufe bes Tages ging inbeffen bei bem Oberften bie Nachricht ein, bak ber Reind auf ben folgenden Jag bon Alfen and einen Angriff beabfichtige, ob aber burch ben Gunbewitt ober über Gludoburg fei unbestimmt. Diefe Rachricht mußte aus einigermaßen glaubmurbiger Quelle flieken, benn ber Dberft melbete biefes fofort bem Oberbefehlshaber und bemertte babei. bak, wenn ber Feind burch ben Gunbewitt ober über Alnoer porbringe, er bemfelben in ber von ihm genommenen concentrirten Stellung entgegentreten werbe, und fich bon ba, wenn er auch hier ber lebermacht weichen muffe, in bie Position bon Erufau gurudgiehen werbe, wo ihn ein Bataillon aus Rlensburg aufnehmen follte; bag aber, wenn ber Reind über Bludeburg gehe, bie Musführung bes ihm geworbenen Befehle, Rlensburg gu beden, bie grokte Schwierigfeit habe, indem ber Dberftlieutenant Seinfen alsbann fur bie Bertheibigung ber Stabt auf bie ichmade Garnifon befdrantt fei.

#### 30. Juni.

Auf diese Meldung bes Obersten erfolgte vom Oberbefehlshaber heute die Erwiederung, daß die Dedung Flensburgs unter allen Umftanden seine Hauptaufgabe sei und daß daher die Heranziehung bes Bataillons aus Flensburg nicht unbedingt anrathig erschiene.

So wie inbessen am Tage zuvor vom Feinde Richts unternommen tvorben war, so blieb auch der größte Theil des heutigen Tages ohne feindliche Störung. Bei einer am Morgen gemachten Recognoseirung hatte der Oberst die feindlichen Borposten wie disher auf den Düppeler Höhen gefunden. Um die Annäherung bes Feindes auf der Nübeler Straße möglichst zu erschweren, hatte derselbe den Weg durch Nübel ungangbar machen lassen.

Erft am Radymittage gleich nach 5 Uhr rudte eine feinbliche Abtheilung, beren Starte auf 1 Bataillon, 1 Bug Cavallerie und wenigstens 4 Gefchutz geschätzt wurde, auf der Strafe von Duppel über Rübel gegen die Borposten vor, ging aber sofort nach Rübel zurud, als unsere Borposten sich in eine Tirailleurtette auflöseten. Rach einer sichern Anzeige waren übrigens auch in Etensund Abends feindliche Zäger einquartirt.

Als indessen Abends 9 11hr ber Oberst ben früher schon mitgetheilten Befehl bes Oberbefehlshabers erhielt, in Folge bessen er sich nach Flensburg zurücksiehen sollte, so traf er sosort Anstalten, biesem Besehle nachzukommen. Es wurde bem Obersten in diesem Besehle auch noch aufgegeben, außer Flensburg auch Crusau und die Aupfermühle zu besetzen und für die vollständige Sicherheit ber Küsten-Batterien Sorge zu tragen. Auch sollte bie Besehng von Glücksburg, die bis setzt nur 1 Compagnie start gewesen war, auf 1 Bataillon vermehrt werden. Eine Preußische Zäger-Abtheilung von 2 Officieren und 140 Mann, welche Bormittags in Flensburg eintraf, trat gleichsalls unter die Besehle des Grasen Kanzow.

#### 1. Juli.

Rachts 121/2 Uhr brach ber Oberst Graf Rangow mit fammtlichen Truppen, mit Anenahme ber beiben Medlenburgschen Schwabronen, auf und tam, ohne bom Feinde beunruhigt zu werben, um 6 Uhr in ber Position von Crusau an.

Hier tieg berfelbe bie beiben Olbenburgschen Bataillone, bas Medlenburgsche 2. Mustetier Bataillon, bie Medlenburgsche Batterie und bie Hanseatische Schwabron halten und in Bivouacs und Cantonnements ruden. Auch die Preußische Jäger-Abtheilung wurde in die Position gezogen. Der Medlenburgsche Oberstelieutenant b. Raven erhielt bas Commando der Truppen bei Crusau. Die beiben anderen Bataillone, das Hannoversche und Braunschiegsche, kamen zur Berftärfung der Besatung nach

Tlensburg, toohin ber Oberft auch fein Sauptquartier berlegte; bas Solfteiniche Bataillon warb nach Gludsburg geschiett.

Bon ben gegen ben Sundetvitt zurudgebliebenen Medlenburgschen Schwadronen bivouaquirte die eine, bei welcher ber Commandeur der Division, Major v. Below gegenwärtig war, bei Gravenstein. Sie hatte eine Feldwache von 1 Officier und 30 Pferden nach Ahdol vorgeschoben, welche beständig nach Rübel u. s. w. patrouislirte. Die Fähre bei Alnoer war burch Posten beobachtet. Die andere Medlenburgsche Schwadron — Mittmeister v. Bülow — stand in Feldsted und hatte Feldswachen in Beuschau, Baurup und Nordballig.

In bieser etwas exponirten Stellung, welche die Schwadronen seit heute Morgen inne hatten, blieben dieselben indessen
nicht lange, denn schon Nachmittags zwischen 6 und 7 Uhr
wurden die Borposten vollständig wieder von den Truppen bezogen, welche von der Expedition gegen Hadersleben zuruckgekehrt waren.

#### §. 20.

## Bom 2. bis 15. Juli.

Stellung bes Armec = Corps. — Medlenburg = Strelitzsches Bataillon fommt an. — General Brangels ebentueller Plan. — Bestimmungen über Gesangene und Beute. — General v. Schnehen recognoseirt die Düppeler Hohen. — Lieutenant v. Löwen bljold. — Das Corps soll bie Borposten wieder bis auf die Düppeler Hohen Das Corps soll bie Borposten wieder bis auf die Düppeler Hohen — Mitmeisten. — Unterbleibt, weil ein Wassenstillstand bevorsteht. — Mitmeister v. Hanner Kein. — Requisition von Fuhrwerten beschränkt. — Parole, Feldgeschrei, Loofung. — Dislocations = Beränderung. — Parabe der Didendurgschen Brigade. — Hannoversche gemiethete Trainpferbe zurückgeschieft. — Blattern = Hospital. — Ausschlang des Freicorps v. Tusch. — Wassenstille. — Bantoverschieden v. Tusschung des Freicorps v. Tussch. — Wassenstille. — Bantoverschieden v. Tusschung des

#### 2. Juli.

Das Armee-Corps nahm heute bollftanbig feine Stellung gegen ben Sunbewitt ein. Diefe bestand im Wefentlichen barin,

baß die Abantgarbe — Generalmajor v. Schnehen — bei Gravenstein und die 1. Brigade — Oberst v. Lubowig — bei Baurup in die erste Linie gestellt wurde. Beiben als Reserve diente die im Rahon von Quars in Cantonnements gelegte 5. Brigade — Generalmajor v. Elberhorst. — In Flensburg und in den Ortschaften nörblich davon die Hönschnap war die 2. Brigade — Oberst Graf Ranzow — bislocirt worden. Apensade war von dem zur 1. Brigade gehörenden 1. Bataison des Hannoverschen 5. Regiments besetzt, über welches der bei der Armee angekommene Oberstlieutenant Rieftugel heute das Commando übernahm. In und um Apenrade lag auch das Hannoversche 1. Dragoner-Regiment.

Der Feind hielt sich ben Borposten gegenüber übrigens so ruhig, daß in ber berflossenn Racht nicht einmal feindliche Patrouissen bemerkt worben waren.

In Rendsburg wurde bas am 29. Juni baselbst angekomsmene MedlenburgsStrelitzsche Bataillon — Major v. Krüger — unter die Beselle bes Generalmajors v. Rettberg gestellt. Seine Stärke betrug 14 Officiere, 40 Unterofficiere, 15 Spielsleute und 527 Solbaten — 596 Köpfe an Combattanten und 21. Köpfe an Rons Combattanten mit 24 Pferden.

#### 3. Juli.

Bom Oberbesehlshaber aus habersleben trasen Rachrichten ein. Derselbe erklärte sich ganz einberstanden mit den bom General Haltett getrossenen Magregeln, und ersuchte, auch die Dedung der Stadt Flensburg speciell mit zu übernehmen, da er sich im Norden noch einige Zeit aufzuhalten gedenke. Zu diesem Zwecke stellte er sowohl die Commandantur der Stadt, als auch das Holsteinsche Bataillon — Najor v. Krabbe — in Glüdsburg unter die unmittelbaren Besehle des Generals Haltett. Begen Mangels an leichter Cavallerie sollten übrigens 2 Schiva-

bronen bes hannoverschen 4. Oragoner-Regiments einstweilen noch im Norben bleiben, bie 3. Schwabron aber follte in ben nachsten Tagen in Apenrade eintreffen.

Der General v. Wrangel erwähnte auch, daß er die im Rorben befindlichen Truppen für hinreichend erachte, um bem Feinde in seiner jetzigen Stärke entgegen zu treten, daß er aber bei einer unerwarteten Hulfe beffelben beabsichtige, sich bei Simmersted und Maugstrup zu concentriren, die Desilden von Haderseleben und Törning-Mühle zu besetzen und dann das 10. Armees-Corps heranzuziehen, wobei dasselbe auf Jägerup — 1/2 Meile westlich von Maugstrup — birigirt werden solle.

Nach ben von ben Borposten an ber jutsänbischen Grenze eingegangenen Nachrichten war übrigens ber Feind gestern nordwärts von Kolding mit einem Theile seiner Cavallerie abgezogen.

Bei verschiebenen Gelegenheiten hatten Truppen bes Armees Corps Gefangene und Beute gemacht, und es war damit auf ungleiche Weise berfahren. Im heutigen Tages Befehle bestimmte ber General Haltett, gestützt auf den §. 92 der Corps Schluß-Acte, wie es demnächst damit zu halten sei.

Den hannoverschen Truppen warb heute noch speciell bekannt gemacht, bag bie Provisorische Regierung sich bereit erklärt habe, bie Verpflegungstosten in ben in ben herzogthumern errichteten hannoverschen Feld-hospitälern erstatten zu wollen und bag baher bie reglementsmäßigen Abzüge von ben Gagen nicht Statt finden sollten.

## 4. Juli.

Der Generalmajor v. Schnehen hatte in ber verstoffenen Racht mit 2 Compagnien bes Hannoverschen 3. seichten Bastaillons und 30 Pferben bes Königins Husarens Regiments eine Recognoscirung ber Düppeler Höhen vorgenommen. Die Abteislung war Nachts 12 Uhr von Achtol ausmarschirt und hatte

ben Beg über Rübel nach Düppel eingeschlagen. Die Schanzen auf ben Düppeler Höhen tvaren unbesetzt gesunden; vom Feinde tvar Nichts gesehen tvorden als ein Posten auf dem Brüdenstopfe. Ein breimastiges Schiff hatte am Alsener Sunde gelegen. Das Dorf Düppel tvar vom Feinde noch immer verlassen. Den Rüdtweg hatte die Abtheilung über Stenderup und Nübel-Windsmühle genommen. Hindernisse für Truppen tvaren auf allen diesen Wegen nicht angetrossen tvorden. Zur Sicherung der linken Flanke tvaren 2 Medlendurgsche Compagnien gleichzeitig über Satrup bis Nackedull vorgeschickt tvorden.

#### 5. Juli.

Gin am 5. Juni berfoundeter und gefangen genommener Danifder Officier, ber Lieutenant Baron b. Lowenftjolb, Sohn bes Rortvegischen Statthalters, war am 11. Juni in Rlensburg an feinen Bunben geftorben. Auf ben Bunfch bes Batere und bie Requisition bes Generalmajors b. Banfen, Commanbirenben auf Alfen, follte bie Leiche ausgeliefert werben. Sie war geftern unter Begleitung bes Schwebifchen Confule und bes Paftore Balentiner aus Rlensburg burch bas Sauptquartier gefommen, bei welcher Belegenheit bie Officiere bom Stabe bes Generals Salfett ben Trauergug burch ben Drt begleitet hatten, um ben gefallenen Feind nicht tveniger zu ehren als ben eigenen Cameraben, und an bie Danifden Borpoften bor Conberburg abgeliefert worben. Der Paftor Balentiner war in Conberburg felbft gewesen und tehrte heute bon bort gurud. Rach feiner Unficht befanben fich höchftens 2-3000 Dann auf Alfen - bas 4., 6. und 7. Bataillon, bas 3. Jagercorps und 2 Cavallerie = Regimenter.

In Apenrade traf heute bie 3. Schwabron bes Hannoverschen 4. Dragoner=Regiments von Habersleben zurucktehrend ein.

# 6. Juli.

In Folge bes heutigen Corps-Befehls übernahm ber Oberft Graf Rangow bis auf Beiteres ben Oberbefehl über bie Commanbantur in Flensburg und bas Golfteinsche Bataillon in Glüdsburg.

Bom Oberbeschlöhaber aus Habersleben traf heute bie ziemlich unerwartet kommende Benachrichtigung ein, bag berselbe unter
ben Verhältnissen, welche ber General in seinen Berichten über
bie Recognoseirung ber Tüppeler Höhen angegeben habe, es für
angemessen halte, die Borposten wieder bis auf die Tüppeler
Höhen vorzuschleben und diese durch einige Werke zu verschanzen,
um das Debouchiren vos Feindes aus dem Brückenkopse möglichst
zu verhindern. Ein Angriff bes Letzteren sollte nicht unternommen, die Tänlichen Schanzen auf den Düppeler Höhen aber
eingeebnet werden. Der General ward babei ersucht, das Rähere
hiernach zu verfügen und falls sich etwas Wichtiges in seinen
Bereiche zutragen sollte, dem Oberbeschlöhaber sosort durch einen
Officier Meldung davon machen zu lassen, zu welchem Iwecke
in Apenrade auf der Post stets 4 Courierpserde bereit ständen.

Da nun die Danen — tvie durch die nächtlichen Recognosscirungen ermittelt worden war — die Düppeler Höhen bes Rachts nicht besetzt hielten, sondern erst bei Tage ihre Borposten bis dahin vorschoben, so beschloß der General Haltett, die Nacht zu dem Unternehmen zu benutzen und bestimmte die Nacht dom  $^{7}/_{8}$ . Juli dazu.

Uebrigens glaubte ber General Haltett, bie ihm gestellte Aufgabe, bas Debouchiren ber Danen aus bem Brückentopfe zu verhindern, nicht anders lösen zu können als baburch, baß er die Truppen nicht wieder in ansgedehnte Cantonnirungen legte, sondern daß er seine Hauptkraft nahe hinter den Düppeler Hohen in Bivouacs oder engen Cantonnements aufstellte, was freilich

für die Truppen, die einer Ruhe bedürftig waren, neue Anftrengungen veranlagte und auch für den Gefundheitszustand des Armee-Corps nicht ohne Ginfluß bleiben konnte.

Als Borbereitung hierzu mußte bas Olbenburgsche 3. Bastaillon, welches hierbei mit verwandt werden sollte und ber 5. Brigade — Generalmajor v. Elberhorst — zugetheilt worden war, Nachmittags noch nach Lundtost und die Pionniers Abtheilung — Major Dammert — noch nach Gravenstein umquartiren.

#### 7. Juli.

In der Racht (bom 6/7.) toard indessen der General Halstett vom Oberbeschlöhaber benachrichtigt, daß vorläufig teine Gesechte mit dem Feinde engagirt werden sollten, insosern es die Berhältnisse zulässig erscheinen ließen, ohne die Ehre der Waffen zu gefährden, weil ein Waffenstillstand nahe beborzustehen scheine. Wenn daher die Düppeler Höhen inzwischen dom Feinde besetzt waren, so sollten sie ihm überlassen werden und die Vorposten in ihren dieberigen Stellungen verbleiben. — Hiernach tam daher die auf die nächste Nacht angesetzte Expedition gegen die Düppeler Höhen nicht zur Ausstührung.

Auch in ber verflossenen Racht hatte ber General Haltett eine Recognoscirung bes Feindes vor Sonderburg vornehmen lassen, und burch diese tourbe Alles bestätigt, tvas die Recognoscirung vom 4. über ben Keind gemelbet hatte.

#### 8. Juli.

Der Rittmeister v. Sammerftein vom Regimente Konisgin-Husaren, bisher Orbonnang-Officier beim Oberbefehlshaber ber Armee, fehrte heute jum Regimente zurud, um bie ihm jungft verliehene Schivadron zu übernehmen. Der Oberbefehlshaber bergichtete auf einen Ersat, besselben, schrieb aber bem

General Saltett, bag es ihm Freude made, bem Rittmeister v. Sammerstein bei seiner Entlassung bas Zeugniß eines sehr zuberläffigen, brauchbaren Officiers geben zu können, ber sich stets mit ganzer Singebung bem Dienste wibme und im Gesechte bie Kaltblutigkeit und Ruhe zeige, die von jedem braven Solbaten geforbert werbe.

## 9. Juli.

Im großen Sauptquartier zu Saberbleben tam ber Preu-Bifche Diplomat Graf v. Pourtales mit Depefchen an, und bas Zustandekommen eines Waffenstillstandes mußte ziemlich gewiß scheinen, benn unter ber Sand wurben im Sauptquartier bes Generals Halkett Rachfragen gemacht, die sich auf ben Rudmarsch ber Armee bezogen.

Der heutige Tagesbefehl bes Oberbefehlshabers gebot ben Truppen, bie Requisition von Fuhrwerten zu beschränken, weil bie Danen aus ber Umgegend von Habersleben nicht weniger als 500 Gespann mitgenommen und noch nicht wieder zurudzgeschiaft hatten.

#### 10. Juli.

Seit langerer Zeit schon war durch den Oberbefehlshaber der Armee ber bei den Contingenten des Armee-Corps wenig bekannte Gebrauch eingeführt tvorden, daß außer der Parole und bem Feldgeschrei noch ein besonderes Wort als Loosung ausgegeben wurde. Da in der Anwendung der 3 Erkennungszeichen indessen häusig sehr verschieden versahren wurde, so befahl der General Haltett in dem heutigen Corps-Besehle:

1) Die Loofung folle bon bem Angerufenen auf weitere Entfernung bem Unrufenben auf fein Werba! gur Salfte abgegeben werben, worauf ber Letztere bie zweite Balfte bes Loofungowortes ausspreche;

- 2) naher herangefommen folle ber Angerufene bas Felbgefchrei geben und bann ben Poften paffiren burfen;
- 3) bie Parole aber follte nur von ben vifitirenben Officieren bem Bacht Commanbanten gegeben tverben.

#### 11. Juli.

Durch ein Schreiben bes Oberbefehlshabers wurde bie Commandantur zu Flensburg ermächtigt, ben Gerichtsschreiber Soeren fen aus Broader, welcher am 29. Juni burch ben Oberften Graf Rangow wegen Berbachtes ber Gemeinschaft mit bem Feinbe aufgehoben worben war, seiner haft zu entlassen.

Das Braunschiweigsche 2. Bataillon und 1 Schmabron Konigin Sufaren erhielten heute Quartier in Flensburg als Borbereitung zu einer morgen eintretenben Dislocations Beranberung.

#### 12. Juli.

Diese Dissocations : Beränderung im Armee: Corps fand in ber Art heute Statt, baß die bisher in 1. Linie gestandene Avantgarde des Generalmajors v. Schnehen durch die 2. Brigade — Oberst Ranzow — abgelöset wurde und daß beide ihre Cantonnements wechselten. Das Holsteinsche Bataillon in Glüdsburg fam nun unter den Besehl des Generalmajors von Schnehen.

In Folge bes Tagesbefehls vom 9., welcher bie Requisition von Fuhren beschränkte, hatte ber General haltett bem Oberbefehlshaber berichtet, daß nach ben von ihm gemachten Ersabrungen die Fuhrwerke in der Regel zu wenig belastet wurden, und daß dieser Mißbrauch nicht ohne Einstuß auf die Menge ber requirirten Fuhrwerke sei. Im heutigen Tagesbesehle bestimmte beswegen der Oberbesehlshaber, daß auf jedes vorgespannte Pferd 5 Centner gerechnet werden sollten.

#### 13. Juli.

Das 1. Bataillon bes Hannoberschen 5. Regiments in Apenrade wechselte heute sein Cantonnement mit bem 2. Batailslone bes Hannoberschen 4. Regiments in Trasbol.

Der General Haltett hielt heute am Geburtstage Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs von Oldenburg in der Mitte der Oldenburgschen Brigade bei Rinkenis eine Parade dieser Brigade, wobei die 3 Oldenburgschen Bataillone, die Oldenburgsche Batterie, das Hamburgsche Bataillon und die Hanseatische Schwasterie, das Hamburgsche Bataillon und die Hanseatischens als auch wegen ihrer Haltung die vollständigste Jufriedeuheit des Generals sich erwarben.

Für bas Olbenburgsche Contingent war eine Berstärfung an Artillerie und eine Ambulance angefündigt worden. Der Oberbefehlshaber überließ es bem General, unter ben obwaltenben Umständen biese in Altona etwa zurückzuhalten. Da die Fahrzeuge der Ambulance indessen gleichzeitig Mondirungsstücke bem Contingente zuführten und diese nicht entbehrt werden konten, so ließ der General die Ambulance ihren Marsch fortsetzen.

# 14. Juli.

Das Hannoversche Kriegs-Ministerium hatte bringend getwunscht, daß die beim Hannoverschen Contingente besindlichen
gemietheten Trainpserde baldigst entsassen werden möchten, um
die dadurch veranlaßten bedeutenden Kosten zu ersparen. Bei der Aussicht auf einen Wassenstüllstand glaubte der General Haltett
auch, dieselben entsassen und durch requirirte Pserde ersetzen zu
können. Es wurden beswegen von den beim Contingente überhaupt besindlichen 172 Pserden 98 Stüd von Rendsburg und
Flensburg sofort zurückgeschickt. Die von Flensburg zurückzusendenden Pserde wurden heute an den Premier-Lieutenant v. Plato abgeliefert, welcher mit benfelben morgen ben Marsch nach Altona antreten sollte. Die übrigen Trainpferde versprach ber General mit bem Abschlusse bes Waffenstillstandes oder sobalb ber Train aus bem Lande, um bessen Abschläftung er bringend bat, ankomme, sofort zu entlassen.

Da eine Menge Fälle von Blattern=Kranken vorgekommen waren, so genehmigte ber Oberbefehlshaber auf ben Antrag best Generals, um ben möglichen Ausbruch einer Epibemie zu bershindern, die Einrichtung eines eigenen, streng abzusondernden und zu bewachenden Blattern=Hospitals zu Flensburg. Beim ArmeesCorps selbst ward, wo est nothig schien, eine Redaccination ansgeordnet.

Bei ber Aussicht auf ben Waffenstillstand hatte ber Oberbefehlshaber die Entlassung ber Freicorps von ber Armee besichlossen. Der General Haltett erhielt daher ben Befehl, das Freicorps v. Tusch den 16. nach Rendöburg zurüczuschicken, wo die Auslösung durch die Provisorische Regierung erfolgen sollte. Der General hielt heute bestwegen eine Parade der 1. Brigade, welcher das Freicorps zugetheilt worden war, und theilte hierbei dem Corps die Entlassungse Ordre mit. Der Oberbefehlshaber hatte den General ersucht, dem Corps seinen Dank für die don demselben der Deutschen Sache geleisteten guten Dienste auszudrücken und ihm in seinem Namen ein herzliches Lebetwohl zu sagen. Indem der General sich dieses Austrags entledigte, sprach er gegen das Corps auch seinen Dank für die dem 10. Armees Corps geleisteten Dienste und für die gute Disciplin aus, welche dasselbe gehalten hatte.

# 15. Juli.

In Berfolg der begonnenen Baffenftillftanbo-Unterhanblungen war zwifden bem Oberbefehlshaber ber Armee und bem commandirenden Danifden General b. hebemann eine 3tagige

Waffenruhe geschlossen worben. Diese begann heute Abend 10 Uhr. Es ward ben Truppen aber bei der Bekanntmachung berselben jede willkührliche Communication mit dem Feinde wäherend ber Wassenuhe auf das Strengste untersagt. Da es mögelich war, daß dem Commandirenden auf Alsen eine Mittheilung darüber durch den General v. Hebe mann noch nicht zugekommen war — was auch der Fall war — so mußte der General Hallett auf Ersuchen des Oberbesehlshabers sich mit diesem darüber sogleich in Verbindung setzen.

Der Olbenburgiche Oberft Graf Rangow erhielt heute feine Ernennung jum Generalmajor.

# Sechster Abschnitt.

Von der Waffenruhe bis zum Waffenstillstande. Vom 16. Juli bis 4. September.

§. 21.

# Die Baffenruhe.

## Bom 16. bis 24. Juli.

Die Hanseatische 1. Schwabron löset die 2. ab. — Parade der Medlenburgschen Brigabe. — Parade der Hannoverschen 3 Batterien und bes Hannoverschen 1. Dragoner-Regiments. — Parade der Roantgarde. — Dissocations-Beränderung. — Dant-Adresse er Schleswig-Hosseichen Stände-Berammtung; Antwort Wrangel's. — Zwiedact ergänzt. — Major Leonhart reiset ab. — Premier-Lientenant bon Assender Berschlicher Abjudant. — Die Wassenruhe wird nicht wieder verlängert.

#### 16. Juli.

Die bei ber 2. Brigabe antwefenbe 1. Schiwabron ber hanfeatischen Dragoner follte bie in Schlestvig und bei Renbsburg
stehenbe 2. Schivabron ablosen und fetzte fich heute bagu in

Marsch. Eine Schwabron bes 1. Dragoner-Regiments warb beswegen bis zur Ankunft bieser 2. Schwabron, welche ben 21. erfolgte, zur Dienstleistung in bas Cantonnement ber 2. Brigabe verlegt.

In dem Cantonnement der Medlenburgschen Brigade fand heute Gottesbienst Statt, an tvelchem auch das in der Nähe bislocirte 1. Bataillon des Hannoverschen 5. Regiments Theil nahm. Nach dem Gottesbienste hielt der General eine Parade über die bazu versammelten Truppen.

#### 17. Juli.

Rach ben Berichten zu urtheilen, twelche von ber Schifferstation auf bem Schiersberge in Angeln einliefen, mußte auf Alfen viel Betvegung herrschen.

#### 18. Juli.

Der General hielt heute Morgen über bie 3 Hannoverschen Batterien und über 2 Schwadronen best 1. Dragoner-Regiments in ber Nähe von Seegard Parade und ließ babei einige Evolutionen aussuhren.

Der heutige Corps Befehl bestimmte die Bertheilung eines Geschenkes von 6 Friedrichsb'or an mittellose verwundete Solabaten bes Armee Corps, welches aus bem großen Hauptquartier im Auftrage bes constitutionellen Clubs in Danzig überschickt worden war.

Die heute Abend 10 Uhr ablaufende Waffenruhe wurde noch um einen Tag verlängert.

# 19. Juli.

Heute Morgen fand nordlich von Erusau eine Parade der Avantgarde bes Generalmajors v. Schnehen Statt, wobei der General Haltert bie aus 4 Bataillonen, 1 Batterie und 1 Bufa-

ren-Regimente bestehenben Truppen ebenfalls einige Evolutionen machen ließ. Da während berfelben bie Nachricht von dem zahlereichen Annecement eintraf, welches am 17. in der Hannobersichen Armee Statt gefunden hatte und viele der Besörberten auf dem Platze gegenwärtig waren, so gab es nach abgehaltener Parade eine Menge lebhafter Gratulations-Seenen. Der Oberst v. Marschald ward zum Generalmajor besörbert.

Die heute Abend 10 Uhr ablaufende Waffenruhe wurde abermals und zwar bis zum 22. Juli Abends 10 Uhr verstängert.

# 20. Juli.

Eine in ber verfloffenen Nacht gegen Duppel vorgenommene Recognoscirung war in Duppel auf eine feinbliche Patrouille gestoßen; es war inbessen nicht zu Feinbseligkeiten gekommen.

In der Dislocirung des Corps trat heute eine kleine Beränderung ein. Im Wesentlichen bestand sie darin, daß die Medlenburgsche Brigade, welche am längsten in der 1. Linie gestanden hatte, nach Flensburg zuruckverlegt, dafür die Abantgarde wieder gegen den Sundetwitt vorgezogen und die 1. Brigade hinter der Mitte der Stellung in der Umgegend von Quars in Reserve aufgestellt wurde.

# 21. Juli.

Unter bem heutigen Dato erfolgte vom Oberbefehlshaber bie nachstehenbe von ber Schleswig-Holfteinschen Stanbe-Bersfammlung an bie Armee erlaffenc Dant-Abreffe, so wie bie im Namen ber Armee vom Oberbefehlshaber gemachte Erwiederung zur Bekanntmachung an die Truppen.

#### Dant=Abreffe

ber Schleswig Dolfteinschen Stänbe Berfammlung an bie Armee!

Tapfere Deutsche Bruber!

Euch, ben twadern Ariegern im Deutschen Rorben, Euch allen, bie Ihr gefämpft und noch tampfet für Deutschlands Ehre, bringen die Schleswig Dolsteinschen Stände ben Dank bes Landes, einen Dank, twelcher jeden Bewohner ber Deutsschen Marken innig burchbringt.

Ihr Streiter bes Deutschen Bunbesheeres, Ihr Freiwilligen aus allen Gauen bes großen Baterlandes, Ihr Sohne Schleswig-Holsteins, Ihr alle von der Elbe bis zur Königsau seid ces, benen das Bolk durch seine Bertreter die vollste Anerstennung zollt für den Muth und die Begeisterung, twomit Ihr tämpft, two sich die Gelegenheit beut, für die Ausbauer, twomit Ihr die Beschwerben eines oft ermübenden Feldzuges tragt, für Ordnung und Sitte, welche Ihr in unserm und im Lande bes Feindes bewahrt, für die Mäßigung und Menschlichkeit, welche Ihr den Besiegten beweiset.

Ruhn habt 3hr nicht nur ben Feind betämpft, ber sich Euch nahete, nein, auch bem Feinde gegenüber, ber burch seine Schiffe geschützt Euch unerreichbar ward, habt 3hr bem Meere selbst trokend am Belte selbst aufgepflanzt bas Banner, welches uns Alle als Brüder verbindet, bas Zeichen Deutscher Einheit und Kraft.

Schwer, Ihr tapferen Arieger, war und ist der Kampf, ben Ihr streitet, schwer und großer Umsicht bedürftig die Führung gegen ben die offene Feldschlacht stets meibenden Feind; aber um so mehr ist Euch ein ehrenvoller Platz in der Geschichte biefes denkwürdigen Jahres gesichert; benn Ihr habt die Freiheit vom fremden Joche dem Lande erstritten, welches

gegen Danisches Wort und Danischen Sinn tampfte seit Jahrhunderten!

Und so sprechen wir, die Bertreter bes burch Euren fraftigen Arm befreiten Schleswig-Holfeins, dieses Wort bes Dankes aus, beseelt von der Hoffnung, daß der Herr ber Heerschaaren Euch, den tapfern Streitern für Deutsches Recht, auch ferner den Sieg verleihe, und endigen wir mit dem innigen Wunsche, daß Ihr und einen Frieden erringt, der Eurer Tapferkeit werth, der würdig des großen Deutschlands sei, damit die Erde, welche geneht ward durch das Blut der für Deutschlands Schre in den Tod vorangegangenen Brüder, treibe hervor den Lorbeer, der die Stirne des einigen Deutschlands schmudet, als ein etwiges unauslöschliches Angedenken dem in die Heimath siegreich wiederschrenden Krieger.

Renboburg, in ber Schleswig-Bolfteinschen Stanbe-Ber- fammlung, ben 19. Juli 1848.

unterg. Bargum, Brafibent. unterg. Borenten, Schriftführer.

#### Erwiederung bes Generals v. Brangel.

Sauptquartier Sabereleben, ben 21. Juli 1848.

Q(11

den Präsidenten der Schleswig-Holsteinschen Stände-Bersammlung Herrn Bargum

Renbeburg.

Die von ber Stände Berfammlung ber Herzogthumer Schleswig und Holftein unter bem 19. b. M. an bie unter meinem Befehle vereinigte Armee erlaffene Abreffe habe ich die Ehre gehabt von Ew. Hochtwohlgeboren zu erhalten. Mit befonderem Bergnügen habe ich fie allen Truppen mitgetheilt, ba fie eine Anerkennung ihrer mit perfonlichen Aufopferungen und vielen Beschiverben verknupft gewesenen geleisteten Dienste

ertheilt. Anbererseits hat aber auch bie Armee ihren Dank gegen bas Land auszusprechen, indem dieses im vollsten Maße für ihr Wohl forgte und ber Soldat überall mit ber zubortommenbsten Freundlichkeit empfangen wurde, im Kreise ber ihn wohltwollend aufgenommenen Familien vergaß er dann bald die gehabten Mähfeligkeiten und fühlte sich gestärkt zu neuen Anstrengungen. Mit Ruhe konnte er auch auf seine verwundeten und kranken Brüder und auf seine eigenes Schicksfal hindlicken, wenn ihn dies auf das Krankenlager hinstrecken sollte, benn auch für jene war Alles gethan, was zu ihrer Wiederherstellung und zur Erleichterung ihres Schickslaß beistragen konnte.

Den Dank für alles Dieses halte ich für meine Pflicht im Namen ber Armee hiermit auszusprechen; ich vereinige ihn jetzt mit bem für jene Abresse ber Ständes Bersammlung, welche die Dienste der Armee und ihr Benehmen anerkennt, indem ich Ew. Hochtwohlgeboren ganz ergebenst ersuche, diese meine Worte den Bertretern des Landes mitzutheilen, damit dieses überall ersahre, daß seine der Armee gebrachten Opfer von dieser mit brüderlichen Danke anerkannt werden.

Der Oberbefehlshaber ber Armee: unterg. v. Wrangel.

# 22. Juli.

Die heute Abend ablaufende Waffenruhe wurde noch einmal bis jum 24. b. M. Abends 10 11hr verlängert.

Obgleich ber Englische und Schwebische Gefandte aus Ropenshagen bei ben letten Conferenzen im großen Sauptquartiere zugegen gewesen waren, so war man boch nicht einig geworben; es schien, als ob ber General Wrangel Anstand nahm, ben bon ben Diplomaten bereits abgeschlossenen Waffenstillstand, in

weldem bie Danifden Intereffen beffer ale bie Deutschen gewahrt fein follten, zu bollziehen.

## 23. Juli.

Durch ben heutigen Tagesbefehl twurden die commandirensten Generale aufgefordert, schleunigst anzuzeigen, wie viel Zwiesback als eiferner Bestand bei den Truppen vorräthig sei, und ob sich derselbe in einem völlig guten Justande besinde, um sofort für bessen Complettirung forgen zu können.

Diefer Befehl ließ fcliegen, bag bie Baffenruhe morgen nicht twieber werbe verlangert werben.

Der General Haltett sah fich baburch veranlagt, für bie Hannoverschen Truppen bie Heranziehung bes Trains vorbereisten zu laffen.

# 24. Juli.

Der Major Leonhart, perfonlicher Abjudant bes Generals Saltett, und biefem, fo wie ber gangen Ramilie bes Generals fehr befreundet, war jum wirtlichen Major im Leibregimente beforbert worden und reifete heute ab, um fich, bem ihm geworbenen Befehle folgend, ju bem Bataillone nach Stabe ju begeben. Der General hatte gewünscht, fur benfelben ben Capitain M. b. b. Anefebed bom Sannoberichen 3. leichten Bataillone wieber als perfonlichen Abjudanten auf feinen Stab zu nehmen. Da aber bom Konige bie Abwefenheit eines Compagnie-Chefs bei einem leichten Bataillone nicht berftattet worben war und ber Capitain b. b. Rnefebed, um im Stabe angeftellt gu merben, feine Compagnie hatte abgeben muffen, fo unterblieb bie Anftellung. Etwas fpater mahlte ber General an bie Stelle bes Majore Leonhart ben Bremier = Lieutenant b. Iffenborf bon ber Sannoberichen reitenben Batterie. Der Boften bes berfonlichen Abjubanten, namentlich wenn biefer zugleich - fo zu fagen -

ben Hofmarschall bes commandirenden Generals macht, ift in einem einigermaßen großen Hauptquartiere kein unwichtiger Dienst, benn er bedingt Thätigkeit und das eigenthümliche Hofmarschalls-Talent. In diesem Falle beschäftigte der Posten aber um so mehr, als die Zahl der auf dem Stade des Generals angestelleten Officiere nicht unbedeutend war und der General mit großer Gastfreiheit täglich eine Wenge Officiere an seiner Tasel sah, so daß die Tischgesellschaft selten aus weniger als 20 Personen bestand.

Bon Hannober aus erhielt ber General heute bie Nachricht, baß fich unter bem Borsitze bes Oberforstmeisters v. Düring eine Committee gebildet habe, um Beiträge zur Unterstützung
ber Berwundeten und Hinterbliebenen von Getödteten der Hannoverschen Arnee, insofern sie hülfsbedürftig seien, zu sammeln
und demnächst zu vertheilen. Der General wurde dabei gebeten,
die Stammrolle der in Frage kommenden Personen zu überschiesen.

Die heute Abend 10 Uhr ablaufende Waffenruhe war nicht wieder verlängert worden und die Feindfeligkeiten begannen wieder.

Wie verlautete, so hatten bie Danen bie vom Oberbefehlshaber beantragten Waffenstillftands Bebingungen nicht angenommen und hatten bie Waffenruhe gefündigt. Die Preußischen Diplomaten waren nach Berlin zurückgereiset.

### §. 22.

# Bom 25. bis 31. Juli.

Deranziehen bes hannoverschen Trains. — Danen landen an der Münsbung ber Schlei. — Schilderhäuser und hütten. — Oberft Flbler. — Bewegung auf Alfen. — Parade bes hannoverschen Contingents; Orbensverteihungen. — Maßregeln gegen sphilitische Krantheiten. — Generalmajor d. Stockhaufen.

### 25. Juli.

Um die Heranziehung bes Hannoverschen Trains, die jetzt burchaus ersorderlich schien, zu befördern, ward heute ber Sezconde-Lieutenant v. Arentöschildt vom Hannoverschen Generalitabe nach Lüneburg geschickt. Es schien dies um so nothwendiger zu sein, als ber Rest der gemietheten Trainpferde, welche noch beim Hannoverschen Contingente waren, am 26. b. M. ebenfalls zurückgeschickt werden sollte.

# 26. Juli.

Seit bem Aufhören ber Waffenruhe hatte sich bis jetzt im Sundewitt in Beziehung zum Feinde etwas Besonderes nicht zugetragen. Die Borposten bei Sonderburg standen nach wie vor bei Tage auf den höhen von Düppel, bei Nacht im Brückentopfe. Ein lebhaster Bertehr mit Dampsschiffen und anderen Schiffen hatte allerdings bei Sonderburg Statt gesunden.

heute Morgen ging die Melbung ein, daß die Danen gestern Abend mit etwa 2 — 300 Mann an der Mundung der Schlei bei Maasholm gelandet seien, und den Controleur Mathiagen weggeschleppt und gedroht hatten, heute die Cappeln und Arnis vorrüden zu wollen. Der Generalmajor v. Elderhorst, bessen Brigade in Flensburg lag, ließ sofort eine Abtheilung von 2 Compagnien und 1 Schwadron zur Recognoscirung austrucken.

Uebrigens benutte ber General Haltett ben Wieberausbruch ber Feinbseligkeiten, um die Ablosung der zum 10. Armee-Corps gehörenden und in Rendsburg und Riel liegenden Abtheilungen beim Oberbefehlshaber in Antrag zu bringen.

# 27. Juli.

Das gestern nach Cappeln gesenbete Recognoscirungs : Detachement berichtete, bag in Cappeln selbst überall kein Feinb gewesen sei und bag felbst in Maasholm nur einige feinbliche Mannschaft am 25. Abende gelandet fei, die fich aber fogleich auf die Bote zurudgezogen hatte, ale sie von den Ginwohnern mit Klintenschuffen empfangen worden fei.

### 28. Juli.

In Folge bes gestrigen Tagesbefehls murbe heute im Armees-Corps angeordnet, daß für die Posten Schilberhäuser ober hutten aus Flechtwert und Stroh gebaut wurden, um die Soldaten bor ber ichlechten Witterung zu schütten.

Rach bem heutigen Tagesbefehle follte ber früher gegebene Befehl, die jutische Grenze nicht zu überschreiten, auch jetzt noch in Kraft bleiben, obgleich der Feind sich von derselben zurucksgezogen habe.

Auch warb bekannt gemacht, bag ber Preugische Oberst Fibler, Commanbeur ber Artillerie, bei ber Armee zum Brigabes Commanbeur ernannt tworben sei und bag ber Generalmajor v. Stockhausen einstweilen bessen Functionen versehe.

Die Pionnier-Abtheilung wurde heute nach Alnoer verlegt, um dort an Berschanzungen zu bauen, durch welche der Etensund bestrichen und das Einlaufen der Kanonenbote in das Rübels-Roer verhindert werden konnte.

Früh Morgens war im Hauptquartier bes Generals ber Rittmeister halfett, Ordonnang-Officier bes Königs von Hannover, eingetroffen, um für das Hannoversche Contingent Orden und Auszeichnungen zu überbringen.

# 29. Juli.

Nach ben Wahrnehmungen auf ben Vorposten und ben Aussagen von Kundschaftern litt es keinen Zweisel, daß in ben letzten Tagen mehr Truppen nach Alsen gekommen waren. So waren z. B. am 26. 11 Schiffe von Norben kommend ben Apenrader Meerbusen passirt und nach dem Süben gefahren;

ø

bei Sonberburg und in horup-haf waren eine Menge kleiner Schiffe bemerkt worden; große Kriegsbampfer kamen und gingen; Kriegsreserben und ein neues Bataillon (bas 13.) waren auf ben Borposten bemerkt und vom Schiersberge — ber Schifferstation in Angeln — war bas Exerciren von Cavallerie observirt worden. Heute exercirten Reventlau gegenüber 2 Batterien Artisserie.

Da bie ber Mannschaft gelieferte Brobportion fehr reichlich war, so warb durch ben heutigen Corps Befehl bekannt gemacht, bag bis auf ein Beiteres statt eines Theils ber Brobportion Kaffee — und zwar fur jedes halbe Pfund Brob ein Loth Raffee in ben Magazinen empfangen werben konne.

## 30. Juli.

Heute Morgen 11 Uhr fand auf einer großen ebenen Koppel am Wege von Quars nach Felbsted Gottesbienst und Parade für fammtliche Hannoversche Truppen Statt.

Diese bestanden aus dem Regimente Königin Husaren, dem 1. Dragoner Regimente, dem 2. und 3. leichten Bataislon, dem 1. Bataislon 3. Regiments, dem 2. Bataislon 4. Regiments, dem 1. Bataislon 5. Regiments, der Pionnier Abtheisung, der reitenden und der Opfünder Fuß Batterie und aus Detachements der zu weit dom Paradeplatze dislocirten Truppen aus Apenrade, als des 2. Bataislons 6. Regiments, der Spfünder Fuß Batterie und der 3. Schwadron 4. Dragoner Regiments (die beiden anderen Schwadronen waren noch nach dem Norden betachirt).

Rach abgehaltenem Gottesbienste hanbigte ber General bie bon Er. Majestat bem Könige gnabigst verliehenen Decorationen, welche ber Rittmeister Haltett überbracht hatte, ben Betheisligten aus.

Ein Lebehoch auf ben Ronig und ein Parabe-Marich beichlossen bie Feier, bie bom ichonften Better begunftigt wurbe und zu welcher fich auch eine Menge Schauluftiger eingefunden hatten.

Die bom Konige verliehenen Orben und Ehrenzeichen maren:

- 1. Das Groffreug bes Guelphen = Orbens : Generalmajor b. Conehen.
- II. Das Commanbeurfreug 1. Claffe:
- Beneralmajor v. Darichald. III. Das Ritterfreug in Brillanten:
- Medlenburg : Comerinfcher Major b. Bulow.
- IV. Das Ritterfreug:

Die Dberftlieutenante b. Elern, Rupftein, Pfann= fuche, Thorbed, Die Majore Dammert, b. Gichart. v. Chmanewebe, Capitain Befte, Dber = Ctabe-Chirurg Dr. Bacmeifter.

V. Die 4. Claffe:

Die Cabitains v. Schulgen, Schaumann, Brigelius, Schmibtmann, Beffe, bie Lieutenante Brindmann, Appuhn, ber Affifteng = Bunbarat Dr. Blod, Die Braunichtweigschen Capitains b. Girfewalb und Graf Gorg-Brieberg, ber Braunfchweigiche Premier = Lieutenant v. Ralm, ber Olbenburgiche Capitain Plate und ber Preufifche Lieutenant v. Schaper vom 3. Sufaren-Regimente.

- VI. Die golbene Berbienftmebaille: Gergeant Sageborn (4. Regiment).
- VII. Die filberne Berbienftmebaille:

Bereiter Blinte, Sufaren Frenfe II., Delmenhorft und Beinfen (Ronigin = Bufaren = Regiment).

Infanterift guhre I. (4. Regiment).

Rourier Brodmann, Infanterift Broter (5. Regiment). Infanteriften Bermeling und Bunbling (6. Regiment). Relbtwebel Bentopf, Gergeant Lehneting, Infanteriften Stuft, Lofd, Krufchwit, Runemund, Mebe, Bohm, Brand, Mefferschmibt (3. leicht. Bat.). Sergeant Freise, Corporal Bothe, Pionniere Duhrsbog und Rohne (Ingenieur-Corps).

Oberfeuerwerfer Minne, Stabstrompeter Glabe, Ranoniere Rottel und Bohlmann (2. reit. Batterie).

Oberfeuerwerter Bufche, Feuerwerter Eite, Bombarbier Steinmeher, Kanoniere Burborf, Bobe, Stelter, Lademann, Schomburg, Bobbefind, Degener und Brebe (Ppfunber Rufe-Batterie).

Wachtmeister Sahnel, Unterofficier Thiemig, Gefreiter Bintler, Trompeter Plabed (Breuß. 3. Hus.-Regt.).
VIII. Das allgemeine Chrenzeichen:

Susaren Senftleben, Stolle und Schnegula bom Preußischen 3. Susaren = Regimente.

Da biefe Berleihung von Orben und Ehrenzeichen — mit Ausschluß berjenigen an bas Preußische Husaren Regiment — burch ben General Haltett beantragt worben war, fo mag aus ben Berichten bes Generals hierüber Nachstehenbes einen Platz finden.

# A. Sinfichtlich ber Officiere.

Diese waren entweber burch ben General selbst ausgewählt ober auch speciell burch bie Generalmajore v. Schnehen und v. Marschald empsohlen worben. In bem Berichte an ben Konig erwähnte ber General, daß die Liste theils Commanbeure bon Brigaben und Bataillonen, theils Commanbanten von Schwadronen, Compagnien und Batterien, theils Officiere vom Stabe enthalte und baß er sich über die Berbienste bieser Officiere entweber in seinen Gesechtsberichten zu äußern Gelegenheit gehabt habe, ober daß beren Ansprüche selbstrebend sich aus ben Leistungen ber von benselben commandirten Abtheilungen ergäben, indem

hinsichtlich biefer Leistungen stets ein großer Antheit auf ben Commanbeur ber Abtheilung falle, weswegen er eine betaillirte Begrundung für die Empfehlung zu einer Auszeichnung für nicht weiter nothig erachte. Rur bei ben nachstehenden 4 Officieren halte er die besondere Begrundung für erforderlich:

- 1) bei bem Capitain Schmidtmann; dieser habe als Part-Commandant durch seine Thatigkeit und Umsicht sich große Berdienste um bas ganze Corps erworben, was um so mehr Anerkennung verdiene, je wichtiger dieser Dienst sei und je weniger berselbe in die Augen falle;
- 2) bei bem Seconde-Lieutenant Brindmann vom 4. Regismente; biefer sei nicht nur am Tage seiner Berwundung noch längere Zeit mit der Wunde im Gesecht geblieben, sondern sei auch anscheinend geheilt bald wieder zum Bataillon zurückgekehrt und habe bei oft wiederkehrenden Schmerzen Dienst gethan, während erst fürzlich die Rugel, die ihn verwundet habe, im Körper entbeckt und heraussgeschnitten sei;
- 3) bei bem Affifteng. Bunbargte Dr. Blod vom 6. Regimente; biefer habe fich befonders burch unermubliche Thatigkeit und Sulfeleiftung felbst im ftartsten Gewehrfeuer ausgezeichnet (biese beiden letten Officiere waren speciell burch ben Generalmajor b. Marfchald empfohlen worden);
- 4) bei bem Seconde Lieutenant Apuhn bom 3. leichten Bataillon, welcher nach bem Zeugniffe bes Generalmajors v. Schnehen feine breifache Berwundung sich nur burch feine an ben Tag gelegte Bravour zugezogen habe.
- B. Sinfictlich ber Unterofficiere und Solbaten.

Diese waren größtentheils burch bie Regiments : und Bastaillond : Commanbeure und Abtheilungs : Commanbanten empfohlen worben.

Die Caballeristen und Infanteristen hatten fich entiweber burch perfonliche Bravour und muthiges Benehmen ober baburch ausgezeichnet, bag fie, obgleich verwundet, fortwährend im Gefecht geblieben waren.

Bei ben Pionnieren erwähnte ber General, daß bei ben Ingenieur Truppen ber einzelne Mann fast nie eine Gelegenheit habe, sich durch eine besondere Wassenhat hervorzuthun, daß bieser in der Regel sich nur daburch auszeichnen könne, indem er die ihm übertragenen Arbeiten mit Geschicklichkeit, Umsicht und Entschlossenheit aussühre und daß er in dieser Hinsicht der ganzen Pionnier-Compagnie das größte Lob ertheilen musse, westwegen er diesenigen 4 Individuen zu einer Auszeichnung vorgeschlagen habe, tvelche als vorzüglich thätig, geschickt und zuverlässig emphohlen worden seien.

Hinsichtlich ber Artillerie warb bemerkt, baß auch bem Artilleristen selten im Gesecht bie Gelegenheit werbe, ein für sich selbst rebendes Resultat seiner Wirksamkeit zu erzielen; er werde selten handgemein mit bem Feinde, tönne baher weber Gesangene machen, noch Trophäen erkämpsen, er sinde allein seinen Ruhm darin, in allen Lagen des Kampses mit ruhiger Entschlossenheit und Umsicht sein Geschütz zu bedienen; diesen Ruhm aber hätten beide Batterien bei den Gesechten im Sundewitt in vollem Maße zu erringen verstanden; da der Capitain Prizelius berichtet habe, daß er nicht im Stande sei, einzelne Leute als die Würsbigsten zu einer Auszeichnung zu empfehlen, ohne Gesahr zu lausen, dem Einen oder dem Andern zu nahe zu treten, so habe die Nannschaft von jedem Geschütz selbst einen aus ihrer Mitte bezeichnet, dem ebentuell die Wedaille zu Theil tverden möge.

Eine eigenthumliche Scene fand in allen Cantonnements bes Corps noch am Nachmittage biefes Sonntags Statt. Die bebeutenbe Junahme ber sphilitischen Krankheiten machte es nothwendig, gewiffe Frauenzimmer aus bem Bereiche ber Mann-

schaft zu entfernen. Durch ben gestrigen Tages Befehl war bestwegen angeordnet worden, daß heute Nachmittag in allen Canstonnements und beren Umgebung durch Gendarmen und Patrouillen eine Prüfung der Legitimations Papiere solcher Frauenzimmer vorgenommen werden solle, welche nicht in den Cantonnements anfässig waren und unter dem Borwande der Marketenderei, des Handels, der Wässche u. s. w. sich herumtreibend angetroffen würden.

Durch biefe Magregel wurden alle Personen, die fich nicht durch einen Schein eines Truppen = Commandeurs über ihr Engagement bei einer Truppe legitimiren konnten, angehalten und an die Ortspolizei zu Flensburg und Apenrade abgeliefert.

## 31. Juli.

Auch burch ben heutigen Armee-Tagesbefehl wurben Ansorbnungen gegen bas Ueberhandnehmen sphilitischer Krantheiten
— 300 Krante in ber Armee — angeordnet.

Für ben Generalmajor b. Stodhaufen, Chef bes Generalsstabes ber Armee, ber zum Divisions: Commanbeur ernannt worden war, trat ber Oberst b. hahn, Flügel: Abjudant bes Königs von Preußen und Brigadier ber Garbe: Artillerie, als Chef bes Generalstabes wieber ein.

Ueber Alfen gingen burch einen aus Sonberburg glücklich entkommenen Dienstknecht eines Gutsbesitzers aus Collund, der am 25. April mit Wagen und Pferd von den Dänen nach Alfen mit fortgenommen tworden war, Nachrichten ein. Er sagte aus: auf Alsen möchten sich etwa 6000 Mann besinden, in Sonderburg selbst ständen nicht viele Truppen, am Brückenkopfe werbe stark mit Setzen von Pallisaden gearbeitet, die Brücke sei sehr, von einem Unternehmen von dort aus gegen den Sundewitt sei aber nicht viel zu bemerken u. s. w.

Gegen Abend wurde man eines gefährlichen Mannes habhaft, ber schon lange Zeit im Aufe ftand, daß er mit der Corvette bei Holdnaes in Berbindung stehe und austretende Militairpflichtige fortschaffe. Er wurde in bem Augenblide festgenommen, als er im Begriffe war, mit 2 Leuten ein Schiff zu besteigen.

Für bas Hannoversche Contingent traf heute ber 1. Transport bes Trains — 94 Pferbe start — im Hauptquartiere ein; bie anderen Transporte sollten in ben nåchsten Tagen nachkommen.

#### §. 23.

### Bom 1. bis 11. Anguft.

Breußische Garbe-Brigade bei Abenrade als Referve aufgestellt. — Großes Hauptquartier in Apenrade. — Stellung bes 10. Armee-Corps. — Oberstlieutenant Hartmann, Commandant in Flensburg. — Ge- heime Infruction des Oberdeschishaders. — Mecklendurgsche Brigade foll die Holsteinschen Truppen im Norden ablösen. — Brigade Retts derg herangezogen. — Die Dänen follen eine Offenstvelleweigung beabsichtigen. — Der 6. August. — Truppen, welche der Neichos-Kriegsminister in Aussicht kellt. — Ueberfall bei Steppinge. — Dänische Kecognoscirungen im Flord. — Für Obenburg kommt eine neue Batterie an: Major v. d. Lippe. — Nachrichten aus dem Norden lassen auf einen Angriss der Dänen schließen. — 2 Brigaden des 10. Armee-Corps in die Umgend von Apenrade verlegt. — Soesrensen abermals aufgehoben.

# 1. August.

Bei der Preußischen Division fand heute eine Dislocations-Beränderung in der Art Statt, daß die Garde-Brigade mit dem Hannoverschen 4. Dragoner-Regimente nach Apenrade und Umgegend und zwar nörblich und westlich davon verlegt wurde, während die Linien-Brigade ihre Borposten hinter der Aller etablirte und Habersleben besetzte. Hierdurch wurde es der Garde-Brigade möglich, nicht allein die Preußische Linien-Brigade bei einem überlegenen Angrisse des Feindes vom Norden her, sondern auch nöthigensalls das 10. Armee-Corps, wenn bieses von Alfen aus burch überlegene feindliche Truppen angegriffen werben follte, fraftig zu unterstützen. Dieses Berhaltniffes wegen verlegte ber Oberbefehlshaber auch sein Hauptquartier heute nach Apenrabe.

Der General Saltett begab fich borthin, um ben General v. Brangel zu empfangen und mit ihm munblich Berabrebungen zu treffen.

Wegen bieser Dissocations-Veränderung wurden auch die bisher in Apenrade bissocirten Truppen des 10. Armee - Corps verlegt, und kam das 2. Bataillon des Hannoverschen 6. Regisments nach Wilsbet, die Hannoversche spfünder Batterie nach Kielstrup und die 3. Schwadron des 4. Dragoner-Regiments nach Stübek.

# 2. August.

Bei ber gestern munblich ju Apenrabe gepflogenen Berhand= lung hatte ber Dberbefehlshaber bem General Saltett aufgegeben, ihm ju berichten: "bis ju welchem Buntte er fich im Ralle eines überlegenen Angriffs gurudgugiehen gebenten. - Der General Saltett überschidte bem Oberbefehlshaber bestwegen ein fleines Exposé uber bie Stellung bes 10. Armee = Corps. Er bemertte in bemfelben, aus ber Stellung, welche bas Corps gegen ben Sunbewitt einnehme, führten 2 Strafen rudmarte: eine fubliche, bon Gravenftein über Rintenis nach Solebol unb eine norbliche, aus ber Umgegend von Beufchau und Riebing über Quare nach Solebol; bie eine ober bie anbere ober beibe augleich konne ber Reind benuten, bas Corps fei fo aufgestellt. baf bie 2. Brigabe (4 Bataillone, 1 Batterie und 1 Schwabron) auf ber füblichen Strafe bon Atbol bis Beten echellonirt ftehe und bag bie Abantgarbe (4 Bataillone, 1 Batterie, 3 Schivabronen) bie Umgegend von Beufchau und Riebing befett halte, mahrend bie übrigen Truppen - mit Ausnahme ber Dedlen=

burgschen Brigade in Flensburg — und namentlich die 1. Brigade Quars und Umgegend inne hätten und ben beiben Brigaden in 1. Linie als Reserve bienten; diese dem Feinde zunächst stehenden Brigaden hätten Wesehl, dem Vorrüden desselben allen möglichen Widerstand zu leisten, gedrängt aber sich bei Holedől zu bereinigen; hier, bei Holedől, beadsichtige er das Corps im Falle eines überlegenen Angriffs zu concentriren und halte diesen Punkt für um so zwedmäßiger, als derselbe der Absicht bes Oberbesehlsshabers am meisten entspreche, von Apenrade aus eventuell dem Feinde in den Rüden zu marschiren.

In Folge einer Aufforderung des Oberbefehlshabers, ben bisherigen Commandanten von Flensburg, ben Major v. St. Paul, burch einen Officier des 10. Armee - Corps ablöfen zu laffen, bestimmte der General den Hannoverschen Oberstlieutenant Hart = mann dazu, der schon mit dem Commando der Strandbatterien beaustragt worden war.

Für bas Olbenburger Contingent traf heute eine Ambu-

### 3. August.

Aus bem großen Sauptquartiere erhielt ber General heute eine geheime Instruction, welche bis incl. ber Regiments-Commanbeure bekannt gemacht werben sollte.

Diefe lautete:

### Geheime Inftruction

für bas Berhalten ber Urmee in Rorb. Schlesmig bei einem feinblichen überlegenen Ungriffe.

Die burch bie geographische Lage bes Kriegoschauplates bebingte getrennte Stellung ber Armee im Norben und im Sunsbewitt hat mich zur Aufstellung einer Reserve (ber Preußischen Garbe-Brigade unter bem General v. Möllenborf) in und bei Apenrabe veranlaßt, welche eben so leicht die Truppen von

ber jütischen Grenze, wie die im Sundewitt bei einem überlegenen Angrisse bes Feindes unterstützen kann. Bevor indessen in einem solchen Falle auf die Reserve zurückgegangen wird, ist es zunächst die Pflicht ber in der 1. Linie stehenden Truppen, den Feind aufzuhalten und zur Entwicklung zu zwingen, um dadurch von seiner Stärke und seiner Absicht eine genauere Kenntniß zu erlangen, als es im ersten Augenblicke seines Anmarsches möglich ist und zugleich den rückwärts stehenden Abtheilungen Zeit zu verschaffen, sich zu concentriren. Eine Unterstützung der Borposten durch das Groß der Avantgarde und unter Umständen auch noch durch andere Abtheilungen ist daher unerläßlich.

Bei einem Angriffe bes Scinbes bon Rorben fallt biefe Aufgabe in ber gegenwärtigen Aufstellung ber Armee ber Brigabe Bonin anheim, mahrent bas westlich anschließenbe Detachement (nach gefchenem bereits befohlenem Cantonnemente = Bechfel bie Medlenburgiche Brigabe mit 5 Schwabronen Solfteinscher Dragoner) fich linte rudwarte concentrirt, um gunachft bie Rlante jener Brigabe zu beden, babei aber bie llebergange bei Chriftiansbal und Torning = Mühle befett halt. Das Defile bon Sabereleben ift und bleibt befett bon ben Preugen. Gollte bie Brigabe Bonin bom Reinde gurudgebrangt werben, ober fich burd bie entwidelte llebermacht bes Reinbes zc. genothigt feben, bas Befecht abzubrechen, fo gieht fie fich fechtend und immer Ruhlung an bem Reinbe behaltenb, weftlich ber Saberelebener Bafferlinie gurud, wobei bielleicht burch eine angemeffene Offenfib = Betvegung bes auf bem aukersten linten Rlugel oberirenben Seiten=Detache= mente (Medlenburgiche Brigabe) ber Reind jum Beichen gebracht werben tann. Auf eine weitere Unterftutung burch bie Brigabe Mollenborf tann erft in bortiger Begend gerechnet werben; biefe sammelt fich portvarts und geht bann bem Reinde auf bem Bege von Dber Jerebal nach Bellund entgegen, auf welchem fublich bes Beges bon Strhbftrup nach Sabereleben fich ein

Terrain Abschnitt befindet, der nach Umständen benutzt oder westlich auf dem freien Terrain, behufd einer Offensive umgangen werden kann. Sollte der Feind die diekseitigen Truppen schon über diesen Terrain Abschnitt hinaus zurückgebrängt haben, bevor jene Brigade ihn erreichen kann, so wird sie vorzugsweise gegen seine Klanke zu operiren haben.

Soll endlich auch noch ein Theil bes im Sunbetvitt stehenben 10. Bundes-Corps gegen Norden verwendet twerden und die Armee vielleicht eine Stellung einnehmen, um in dieser einen Angriff des Feindes adzuwarten, so versammelt sich die Armee hinter dem bereits erwähnten Abschnitte auf der Straße von Ober-Jersdal nach Bellund, two das Terrain nördlich und westlich besselben den freien Gebrauch aller Wassen gestattet und beshalb einen Llebergang in die Offensive begünstigt. Die Desileen bei Habersleben, Christiansdal und Törning-Mühle bleiben besetzt und bie Vortruppen twerden möglichst die an den Feind herangeschoben.

Wirb bas 10. Armee-Corps im Sundetvitt angegriffen, so wird es sich gegen starke feindliche Kräfte in kein ernsthaftes Gesecht einlassen, sondern den Feind in der Nichtung auf Flend-burg nachzuziehen suchen und auf dem Wege dorthin eine concentrirte Stellung einnehmen.

Der Feind muß dann festgehalten werden bis die Preußische Brigade aus Apenrade auf dem Kampfplatze erscheint; sie wird auf die Rückzugslinie des Feindes dirigirt und ist bestimmt, diesen in Flanke und Rücken anzugreifen, um ihn im Berein mit dem 10. Armee - Corps, welches dann in die Offensive übergeht, völlig zu bernichten.

Sammtliche Angriffe von geringer Starke find unter allen Umftanben von ben Bor Truppen allein abzuweisen.

Solog bei Apenrabe, ben 3. Auguft 1848.

Der Oberbefehlshaber ber Armee: unterg. v. Brangel.

In der vergangenen Racht hatte die Fanalwache des in Wilsbet und Undeless bequartirten Bataillons des Hannoverschen 6. Regiments dieses Bataillon allarmirt, weil sie in der Richtung von Flensburg mehrere Feuer wahrgenommen — eines namentlich zufällig in der Richtung des auf das nächste Fanal zu laufenden Lattengestells — und diese für brennende Fanale gehalten hatte. Das Bataillon tras um 3 11hr Rachts auf dem Allarmplatze der Brigade dei Quars ein und ersuhr daselbst erst, daß die Allarmirung auf einem Irrthum beruhe.

### 4. August.

Schon unter bem 29. v. M. hatte ber Oberbefehlshaber ben General halfett benachrichtigt, baß er bas Holfteinsche Corps nach ber Eiber und Sübschleswig zu verlegen und die Vertheibigung dieses Theils des Landes ungetheilt dem Prinzen Friedrich von Holftein zu übergeben beabsichtige, bann aber bas Holfteinsche Corps in seiner jetigen Stellung durch 1 Brigade von 4—5 Bataillonen, 1 Batterie und 2—3 Schwadronen des 10. Armee-Corps ersetzen lassen wied in der Eider stehenden Truppen dieses Corps vorziehen werde. Der General Halfett, ausgefordert, die Brigade zu nennen, welche er hiezu bestimmte, hatte die Medlendurgsche Brigade als solche bezeichnet.

Beute erfolgten aus bem großen Sauptquartier bie Detail-Bestimmungen über biefen Bechfel.

Die Medlenburgiche Brigabe exol. bes Medlenburg Strelitzichen Bataillons follte am 6. ihren Marich aus Flensburg antreten und am 8. in bie Borpoftenstellung abruden, bie bis bahin von Holfteinschen Truppen eingenommen wurde.

Die Holfteinschen Truppen, twelche mit Ausnahme eines Bataillons und von 5 Schwabronen — Borpoften — schon heute ihren Rudmarsch angetreten hatten, follten am 6. in Flensburg einruden, baselbst einen Ruhetag haben und bann nach bem

Süben weiter marschiren. Die zurückgelassenen 5 Holsteinschen Schwabronen aber sollten ber Medlenburgschen Brigabe attachirt werben und die letztere unter die directen Befehle des Oberbeschlschabers treten. Bur Verstärfung der Medlenburgschen Brigade sollte außerdem noch das Medlenburg-Strelitzsche Bataillon am 10. aus Rendsburg abmarschiren, in Flensburg einen Ruhetag halten und dann in 3 Märschen bei der Brigade ankommen.

Am 11. sollten auch die beiben Sannoberschen Bataillone ber Brigade v. Rettberg aus Rendsburg abmarschiren, um zum Corps zu stoßen.

Eben fo follte auch bas Lubed Bremenfche Bataillon in Kiel nach bem Eintreffen bes zu feiner Ablofung bestimmten Golfteinschen Bataillons sofort feinen Marsch zum Armee Corps antreten.

In Folge bieses bevorstehenden Abmarsches der Medlenburgsichen Brigade wurden heute auf den 5. und 6. einige Cantonnements-Wechsel besohlen: das Samdurger und das Olbenburgsche 3. Bataillon wurden nach Flensburg beordert.

### 5. August.

Rach einer im großen hauptquartiere eingegangenen Nachricht follten die Danen morgen eine Offensiv-Bewegung beabsichtigen, wobei aber nicht in Erfahrung gebracht war, ob dies von Jutland oder von Alsen oder von beiden Punkten ausgehen sollte. Der Oberbefehlshaber setzte den General haltett bavon in Kenntniß, damit dieser Maßregeln nehme, daß der Feind bas Armee-Corps nicht unbordereitet treffe. Gleichzeitig kündigte ber Oberbefehlshaber an, daß er sich morgen im Hauptquartiere bes Generals haltett besinden werde, wohin zu melden sei.

In Folge biefer Nachricht ordnete ber General an, bag morgen fruh ftarte Patrouillen gegen Sonderburg vorgehen follten. Auch wurde die Batterie in Alnoer heute noch mit 4 Gefcuken ber Phfunder Batterie armirt und bie 4 anderen Gefchutze ber Batterie blieben in Ninkenis in Referve.

11ebrigens ließ fich ber General Saltett burch biese friegerische Aussicht nicht abhalten fur bie Bewirthung bes Oberbefehlshabers ein gutes Diner zu bestellen.

Da Falle vorgetommen waren, bag verkleibete feinbliche Militairs die diesfeitige Borposten-Linie passirt waren, um die Stellung auszutunbschaften und namentlich sich bazu ber Bertleibung als Kutscher in Bauernkleibung auf gewöhnlichen Land-wagen bedient hatten, so twurden die Borposten instruirt, auf solche Leute speciell zu achten.

### 6. August.

Der erwartete feinbliche Angriff blieb aus.

Die Medlenburgsche Brigade trat ihren Marsch nach bem Norben an, und bas Olbenburgsche 3. Bataillon und bas 2. Bataillon bes Hannoverschen 6. Regiments quartirten ungestört um. Das Wetter war freilich biesen Marschen nicht gunftig, benn es regnete wiederholt.

Uebrigens mar heute ber burch gang Deutschland vielbesprochene Sag, an welchem bem Reichsberwefer gehulbigt werben follte.

Da vom Oberbefehlshaber eine Feierlichteit nicht angeordnet worden war und auch in der Preußischen Division eine solche nicht Statt finden sollte, so konnte der General Halkett den Truppenschmandeuren der das 10. Armees Corps bildenden Contingente es um so mehr überlassen, den Befehlen nachzukommen, die ihnen von ihren respectiven Regierungen zugekommen waren. Wegen der friegerischen Berhältnisse untersagte er indessen das Abseuern von Geschützsalven.

Für bas hannoversche Contingent war bie unten stehenbe General Drbre geschickt worben, bie ben einzelnen Bataillonen, Schwabronen ober Compagnien vorgelesen werben follte, wobei

aber weitere Feierlichkeiten nicht Statt finben burften. Sie lautete:

#### General - Orbre an die Armee.

Sannober, ben 6. Muguft 1848.

#### Solbaten !

Ich mache Euch bekannt, bag Seine Kaiferlich-Königliche Hoheit ber Erzherzog Johann von Desterreich zum Deutschen Reichsverweser erwählt worden ift, wozu Ich meine Zustimmung gegeben habe. Es gehört zu den Besugnissen bes Neichsverwesers auch die Oberleitung der Deutschen Heere, wie biese bisher dem Bundestage zugestanden hat.

Sobalb es jum Schutze Deutschlands erforberlich ift, werbe Ich Euch befehlen, Guch ben Beeres Mbtheilungen ber übrigen Deutschen Staaten unter ber Oberleitung bes Reichsbertwesers anzuschließen.

Die Hannoveraner haben zu allen Zeiten mit hingebung, Tapferkeit und Treue für bas gesammte Deutsche Baterland gesochten, sie thaten es in ben Jahren ber Gefahr von 1793 bis 1815; sie thaten es noch in biesem Jahre.

Ich hoffe, Ihr tverbet beffen stets eingebent fein, und Ich vertraue zu Euch, Ihr tverbet auch unter ber Oberleitung bes Reichsbertvefers ben alten Ruhm ber Gannoveraner unbersehrt bewahren.

### unterg. Ernft Auguft.

gegengez. B. L. Prott.

Für bas Medlenburgiche Contingent war ber Befehl einsgetroffen, die Brigade, so weit es die Stellung vor dem Feinde zulasse, auf die Beise huldigen zu lassen, daß der Brigade die bekannte Proflamation an das Deutsche Volk verlesen und darauf Seiner Kaiserlichen Hoheit ein dreimaliges Hurrah ausgebracht werde.

Der Commandeur bes Olbenburgichen Contingents hatte die Weisung erhalten, wo möglich in Parade ausruden, ben bestannten Aufruf vorlesen zu lassen, so wie auch zum Ausbruck ber bem Erzherzog-Reichsvertwefer, als Oberbesehlshaber zu widmenden Ehrerbietung und Anerkennung ein dreimaliges Lebehoch auszubringen und so weit thunlich eine dreimalige Geschützsalve abseuern, auch die Deutschen Farben in Bändern an den Fahsenen besesstigen zu lassen.

Der Aufruf lautete:

### Un das Deutsche Bolf.

#### Deutsche!

Cure in Frantfurt verfammetten Bertreter haben mich gum Deutschen Reichsverweser gewählt.

Unter bem Burufe bes Vertrauens, unter ben Grugen von Berglichkeit, bie mich überall empfingen und bie mich rührten, übernahm ich die Leitung der provisorischen Centralsgewalt für unser Vaterland.

Deutsche! Rach Jahren bes Drudes wird Euch die Freiheit voll und unverturzt. 3hr verdient sie, denn 3hr habt sie muthig und beharrlich erftrebt. Sie wird Euch nimmer entzogen, denn 3hr werdet wissen sie wahren; Gure Bertreter werden das Berfassungswerk für Deutschland vollenzben, erwartet es mit Bertrauen, der Bau will mit Ernst, mit Besonnenheit, mit ächter Baterlandsliebe geführt werden; dann aber wird er dauern, sest wie Gure Berge.

Deutsche! Unfer Laterland hat ernfte Prufungen zu bestehen. Sie werben überwunden werben, Gure Strafen, Gure Ströme werben sid wieder beleben, Guer Fleiß wird Arbeit finden, Guer Bohlstand wird fich heben, wenn Ihr vertraut Guren Lertretern, wenn Ihr mir vertrauet, den

Ihr erwählet, um mit Guch Deutschland einig, frei und machtig zu machen.

Aber bergeft nicht, baf bie Freiheit nur unter bem Schirme ber Orbnung und Gesetlichfeit wurgelt. Birtt mit mir bahin, bag biefe gurudtehren, too fie geftort murben.

Dem verbrecherischen Treiben und ber Bugellosigkeit merbe ich mit bem bollen Betrichte ber Befete entgegentreten. Der Deutsche Burger muß geschütt fein gegen jebe ftrafbare That. .

Deutsche! Lagt mich hoffen, bag fich Deutschland eines ungeftorten Friedens erfreuen werbe. 3hn gu erhalten ift meine heiligfte Pflicht.

Collte aber bie Deutsche Ehre, bas Deutsche Recht gefahrbet werben, bann wird bas tapfere Deutsche Beer fur bas Baterland ju tampfen und ju fiegen wiffen.

Frantfurt a. Dt., ben 15. Juli 1848.

Der Reichsbertvefer:

geg. Ergh. Johann.

Die Reichsminifter:

geg. Schmerling. Peuder. Sedicher.

# 7. August.

Bom Dberbefehlshaber erhielt ber General Saltett heute bie Nachweisung berjenigen Truppencorps mitgetheilt, beren Un= funft bei ber Urmee ber Reiche-Rriegeminifter in Ausficht gestellt hatte. Es follten tommen bon

1 Doffraid.

|   | 1. Depiteraj.                  |      |      |  |
|---|--------------------------------|------|------|--|
| 5 | Bataillone                     | 5000 | Mann |  |
| 2 | Caballerie = Regimenter        | 2400 | "    |  |
| 1 | Pionnier = Compagnie           | 220  | "    |  |
| 6 | Rateten Batterien à 6 Lafetten |      |      |  |

7620 Mann

| 2. Maiern:                              | Trans    | port | 7620 T | lann |
|-----------------------------------------|----------|------|--------|------|
| 10 Bataillone                           | 9000 M   | lann |        |      |
| 1 Cavallerie = Regiment                 |          |      |        |      |
| 2 12pfünder Batterien à 8 Gefchut       |          |      |        |      |
| 2 12pfanber Battetten a 3 Graning       |          |      | 9500   | "    |
| 3. Cachfen:                             |          |      | ,      |      |
| 6 Bataillone                            | . 5000 Y | tann |        |      |
| 1 Cavalleric = Regiment                 | 500      | 11   |        |      |
| 1 12pfünder Batterie (8 Befchüte)       |          |      |        |      |
| , , , , ,                               |          |      | 5500   | **   |
| 4. Burtemberg:                          |          |      |        |      |
| 4 Bataillone                            | . 4000 T | Rann |        |      |
| 1 Cavallerie = Regiment                 | . 500    | #    |        |      |
| 1 reitende Batterie (8 Gefcute)         |          |      |        |      |
| (= ==================================== |          |      | 4500   | "    |
| 5. Baben :                              |          |      |        |      |
| 4 Bataillone                            | . 4000 T | Nann |        |      |
| 1 Ruß = Batterie (8 Gefchute)           |          |      |        |      |
| . (************************************ | *        |      | 4000   | **   |
| 6. Großherzogthum Seff                  | en:      |      |        |      |
| 2 Bataillone                            | . 1700 9 | Nanu |        |      |
| 1 Fuß = Batterie (6 Gefchute)           | •        |      |        |      |
|                                         |          |      | 1700   | **   |
| 7. Naffau:                              |          |      |        | •    |
| 3 Bataillone                            | . 2500 9 | Nann |        |      |
| 1 Ruf = Batterie (8 Gefcute)            |          |      |        |      |
|                                         |          |      | 2500   | **   |
| 8. Cachfen . Beimar :                   |          |      |        |      |
| 1 Bataillon                             |          |      | 1000   | "    |
| 9. Frankfurt:                           |          |      |        |      |
| 1 Bataillon                             |          |      | 700    | **   |

Im großen Hauptquartier traf heute ein Raffauscher Offiscier ein, um Quartier zu machen für bas Raffausche und Franksfurter Contingent, welches in 4 Colonnen à 1 Bataillon und 2 Geschützen am 11., 12., 13. und 14. b. M. in Altona einstreffen sollte.

Auch warb heute bekannt, bag ber General v. Sebemann vom Ober-Commaubo ber Danifchen Armee — in Folge bes Rudzuges von habersleben, wie man fagte — abgetreten sei und bag General v. Krogh an beffen Stelle commandire.

## 8. August.

3m Sauptquartier bes Generale Saltett maren bon berichiebenen Seiten Nachrichten eingetroffen über einen Angtiff. ben bie Danen biefen Morgen beabsichtigten. Der General hatte bestwegen angeordnet, bag in aller Fruhe gwei Recognoecirunge = Detachemente von je 2 Compagnien mit etwas Caballerie bis in bie Bobe ber Rubeler Duble borgefcoben wurben, welche bei Tageganbruch möglichst verbectt aufgestellt fein und nur mit fleinen Truppe weitere Auftlarungen nach born unternehmen follten. Die borgeschobenen Abtheilungen hatten nur ben Bived, frubere und fichere Runbe bon einem etwaigen Unternehmen bes Reindes gu bringen; fie follten minbeftens bis 8 11hr ftehen bleiben. Die born ftehenben Batail= lone mußten fich frubgeitig auf bem Renbezbous verfammeln und bie rudwarts ftehenben bahin marfchiren. Der General betrachtete biefe Magregel, wenn auch Nichts vorfiel, ale eine zwedmäßige Uebung ber Truppen.

Außer ben gewöhnlichen Borpoften bes Feindes auf ben Duppeler Sohen wurde biefen Morgen indeffen bom Feinde Richts entbedt.

Die Medlenburgiche Brigabe tam heute in ihrer Stellung bei Sammeleb an.

Als bas leichte Bataislon — Oberstlieutenant v. Rußsbaum — eintraf, twaren die Preußischen Truppen in Sommerssted twegen einer Allarmirung des Dorfes Steppinge ausgerückt, kehrten aber bald durück, tweil der Feind sich zurückzogen hatte. Es ward bald bekannt, daß das Preußische Cantonnement Steppinge diesen Morgen 8½ Uhr von den Dänen, twelche zum Theil auf Wagen herangekommen waren, überfallen worden twar. In einem isolirten Gehöste twaren einige 30 Cuirassiere vom 2. Regimente bequartirt gewesen. Der Feind war durch einen Bauer geführt tworden. Der Officier und einige Cuirassiere hateten sich durchgehauen; 3 Unterossiciere, 1 Trompeter, 30 Cuirassiere und 31 Perede waren gefangen worden.

### 9. August.

Seit einigen Tagen hatten sich im Flensburger Fjord einzelne von der Corvette bei Holdnacs ausgesandte Necognoscirungs-Kähne gezeigt, von welchen hin und wieder Leute an's
Land gesetzt worden waren. — In der verstoffenen Racht hatte
eine solche Landung auf der Küste in Angeln ziemlich in der Nähe von Flensburg Statt gesinden. Als der Oberstlieutenant
Hartmann, Commandant der Stadt, auf die Meldung davon
nach der Strandbatterie Nr. 1 geeilt war, traf ihn der Unfall,
daß er mit dem Pferde stürzte und ein Schlüsseldein brach. Eine
nach dem Orte der Landung abgeschickte Patronille traf übrigens
vom Keinde Richts mehr an.

Auf ben Borposten bei Athol lieferte ein Danischer Parlamentair einige aus feinblicher Gefangenschaft Entlassene ab; unter biefen befand sich auch ber Capitain Graf Reichenbach bom Tann'schen Corps und 1 Medlenburgscher Infanterist.

Für bie Seelforge ber Ratholiten bes hannoberichen Contingents traf heute ber Paftor Engelharbt aus hilbesheim beim Armee Corps ein.

# 10. August.

Diefen Nachmittag recognoscirte bas feinbliche Kriegs- Tampffchiff "ber Geifer" bie Ruften am Flensburger Fjord und that bei biefer Gelegenheit 2 Schuf auf die Batterie bei Alnoer, ohne aber Schaben anzurichten.

Für bas Oldenburgsche Contingent war unter bem Major v. b. Lippe eine Berstärkung ber Artillerie von 4 Geschützen angekommen. Der Major v. b. Lippe wurde zur Assischen der Artillerie Direction bes Armee-Corps commanbirt. Die angestommene Batterie (Nr. 1) — Ober-Lieutenant Rüber — trat bei der 2. Brigade in das Berhältniß der Brigade-Batterie; die discherige Batterie (Nr. 2) — Hauptmann Mentz — ging bafür zur Reserve-Artillerie bes Corps über. 2 Geschütze dieser Batterien wurden auf Anordnung der Großherzoglichen Regierung nach Rendsburg in's unbespannte Depot (Reserve) geschiatt; diese Batterie Nr. 2 bestand baher ebenfalls nur aus 4 Geschützen. — In Folge dieser Anordnungen traten heute einige Dissocations-Beränderungen ein.

# 11. August.

Vom Oberbefehlshaber traf bie Benachrichtigung ein, baß ein Angriff ber Danen von Norden her nicht unwahrscheinlich sei. — Es waren demselben nämlich eine Menge Symptome und Rachrichten mitgetheilt worden, welche auf ein solches Unternehmen der Feinde schließen ließen. — Der General Haktett wurde deswegen ersucht, Maßregeln zu treffen, daß im Nothfall ein Theil des 10. Armee-Corps sosont zur Unterstätzung vorsüden könne, wobei der Oberbesehlshaber auf die geheime Insstruction verwies.

Durch einen neuen, Rachmittags 5 11hr aus Apenrade expedirten Befehl warb ber General aufgeforbert, eine Brigabe bon 3-4 Bataillonen, 1 Batterie und 1 Schwabron morgen

Mittag nach bem Abkochen westlich von Apenrabe Cautonnements beziehen zu lassen und bieselbe zur Unterstützung ber in 1. Linie stehenden Medlenburgschen Brigade bereit zu halten. Das Stabsquartier, dieser Brigade sollte nach Ries gelegt werden, wohin ber Oberbefehlshaber seine Besehle für die Brigade birect schieden werbe.

Eine 2. Brigabe follte aber füblich von Apenrabe in möglichfier Rahe von bort zu gleichem Zwede bereit gehalten werben.
Das Stabsquartier follte ebenfalls bem General v. Brangel
fofort angezeigt werben, um auch biefer Brigabe Befehle birect
ertheilen zu tonnen, tvenn Gefahr im Berzuge brohe. Gleichzeitig mit biefer Brigabe follte ber General Haltett sich selbst
nach bem Rorben begeben, um bas Commanbo bes auf bem
linten Flügel ber Armee zu vereinigenben Theiles bes 10. ArmeeCorps selbst zu übernehmen.

Begen biefes erwarteten Angriffs war auch bas Medlenburg-Strelitiche Bataillon, welches heute in Flensburg ankam und morgen bafebst einen Ruhetag haben follte, angewiefen tworben, seinen Marsch zur Brigabe ohne Ruhetag fortzusetzen.

In Folge eines vom Oberbefehlshaber ausgegangenen Befells war in biefer Racht ber Gerichtsschreiber Soerensen in Broader, ber früher schon einmal zur Haft gebracht, aber wieber losgelassen worben war, von Neuem burch die Borposten ausgehoben worben, weil er seine Freiheit benutzte, um die Halbeinsel Broader im Dänischen Interesse zu sanatissiren. Derselbe war nach dem Hauptquartiere des Generals Haltett gebracht worden, um von dort an die Provisorische Regierung nach Rendsburg abgeliesert zu werden. Es gab eine höchst tomische Scene, als dem Arrestanten früh Morgens im Quartiere des Generals Haltett der Grund seiner Gesangennehmung bekannt gemacht und berselbe ausgesordert wurde, über gewisse Sachen Ausfunft zu geben. Als dem Soeren sen nämlich nach beendig-

tem Berhöre — aus Mitleib für ben alten Sünber, ber noch burchaus nüchtern war und überhaupt wie ein Bild bes Jammers aussah — ein Frühstüd mit etwas Fleisch u. s. w. gereicht wurde, lehnte berselbe dies hartnäckig ab, nicht aber weil ihm bei der Aufregung der Appetit etwa vergangen sein mochte, sondern weil er — vielleicht überrascht durch die Fürsorge für sein leibliches Wohl, nachdem ihm moralisch so zugesetzt war — augenscheinslich die schwärzesten Absichten hinsichtlich seiner Person befürchtete, benn es schwärzesten Absichten hinsichtlich seiner Person befürchtete, benn es schwärzesten Ausgehungerten vortrefflich, als die hierdei gegenwärtigen Officiere des Stades, die den Grund zu erkennen glaubten, das Vorgesetzte kosteten, obgleich es noch zu früh für sie war.

#### S. 24.

# Bom 12. bis 22. Auguft.

Beränderung der Ordre de dataille und Dislocation. — Strandbatterien in Alnoer mit 4 Haubitzen armirt. — General v. Rettberg aus Bendböurg fommt an. — Premier-Lieutenant Hoppen fiedt liefert ein kleines Gefecht gegen den Geifer. — Rur die combinitre Division des 8. Armee-Corps soll zur Armee stoßen. — Weimarsches und Frankfurter Batailson trifft ein. — Generalmajor v. Schneben erhält das Commando in Fiensburg. — Oberstlieutenant v. Zastrow greift die Escadre dei Holdnack an. — Generalmajor Alefeld mit 3 Nassauchen Batailsonen und 1 Patterie kommt an.

## 12. August.

Eine Folge ber vom Oberbefehlshaber getroffenen Bestimmung, baß ein Theil bes 10. Armee-Corps für eventuelle Fälle in ber Gegend von Apenrade concentrirt werden sollte, so wie bes Heranziehens ber Brigade Rettberg, war die Festschung einer neuen Ordre de bataille, wobei ber General namentlich berücksichtigte, daß der Generalmajor b. Schnehen das Commando über die gegen den Sundewitt bleibenden Truppen über:

nehmen follte, im Fall er felbst nach bem Rorben abgehe und bag bie Brigaben Specht und Rettberg bie eventuelle Unterftutung ber Medlenburgschen Brigabe im Norben bilben follten.

Diese Ordre de bataille war bie nachstehenbe.

#### Ordre de bataille.

```
Hrigade v. Specht.

S. 2. leichtes Bataillon,
Br. 1. Bataillon,
Br. 2. "
Br. Batterie,
H. 1. Dragoner=Regiment 1 Schwabron,
Br. Ambulance.
   Brigade v. Ludowig. & 3. Regiment 1. Bataillon, H. 5. 5. " 1. " H. H. 5. 6. " 2. " H. H. 5. Opfünder Batterie (4 Geschütze), D. Batterie Nr. 2, H. Dragoner-Regiment 1 Schwabron.
Brigade
Braf Ranzow.

D. 3. Bataillon, Hamburgsches Bataillon, Lübeck Bremensches Bataillon, D. Batterie Rr. 1, Hans. Dragoner Division, D. Ambulance.
    Brigabe v. Rettberg. (5. 3. leichtes Bataillon, H. 2. Regiment 1. Bataillon, H. 2. " (5. 4. " 2. " (5. 6pfünder Fuße Batterie.
```

D. 1. Bataillon,

b. Schnehen.

G. Königin-Husaren-Regiment,
G. 1. Dragoner-Regiment 1 Schwabron,
H. reitende Batterie,
H. Opfünder Batterie (6 Geschütze).

S. Ambulance,

S. und Br. Bionniere.

Bart.

Augerbem trat heute auch noch eine Dielocatione - Beranberung hieburch ein. Diefe beftant im Befentlichen barin, baf bie Brigabe b. Specht und bie beiben im Sunbewitt ftehenben Bataillone und die Batterie ber Brigade v. Rettberg - ber Generalmajor b. Rettberg und bie beiben anberen Bataillone bon Rlensburg trafen erft morgen ein - in ihr neues Cantonnement bei Apenrabe abrudten, jene nach Ries und ber Gegenb westlich bon Apenrabe, biefe nach Stubet und Begend fublich bon Abenrabe.

Die Brigabe b. Lubowig behielt ihren bisherigen Cantonnirunge Ranon um Grabenftein, follte aber augleich auch bie Rufte bie Cuberhaff beobachten. Die halbe Opfunber Batterie biente gur Armirung ber Batterie in Alnoer. Bei biefer Batterie tamen heute gerabe 2 lange Saubigen an, welche an bie Stelle ber bisher gebrauchten turgen treten follten; ber Beneral Saltett behielt biefe letteren aber einftweilen noch und benutte bie Untunft ber langen, um noch heute bie Batterie ju Alnoer mit 4 Saubigen gu armiren, von welchen er fich eine gute Birfung berfprach. Die anbere Salfte ber 9pfunber Batterie, welche in Gravenftein burch bie Dibenburger Batterie Rr. 2 abgelofet wurbe, fam in Referbe.

Die Brigade v. Schnehen hielt bie Strafe von Quare nach Beuschau und Kieding besetzt und sollte auch die große Strafe von Apenrade nach Sonderburg observiren.

Die Brigade Ranzow hatte Flendburg und Umgegend zu beobachten und zu vertheibigen. Zu ihr stieß bas Lübeds-Bremensche Bataillon aus Kiel und die Hanseatische 1. Dragoners-Schwabron aus Nendsburg und Schleswig.

In Flensburg übernahm noch ber Olbenburgiche Major v. b. Lippe unter bem Commando bes Oberfilieutenants Sart: mann, Commandanten ber Stadt, ben speciellen Befehl über bie Stranbhatterien.

Der Olbenburgsche Ober Lieutenant Morell wurde als Blak Abjudant nach Riensburg commandirt.

## 13. August.

Der vom Norben her erwartete Angriff fand nicht Statt. Auch von Alfen aus ward Nichts unternommen.

Bon Sonberburg waren in ben letzten Tagen eine fo große Menge Individuen (Schiffer, Fuhrleute), welche die Danen bis jett bort festgehalten, entlassen und bei ben Porposten angetomsmen, daß ber General aus Borsicht alle solche Ankommende gurucktveisen ließ.

Der Generalmajor b. Rettberg und bas Sannoberiche 2. Regiment trafen heute in ihren Cantonnemente bei Stubet ein.

Durch ben heutigen Tagesbefehl tourbe bem Breußischen Generalarzt Dr. Wafferfuhr bie Leitung fammtlicher Lagareth-Angelegenheiten ber Armee übertragen.

# 14. August.

Heute Radmittag hatte bie Haubit Batterie in Unoer ein fleines Gefecht zu bestehen. Rach bem Berichte bes PremiersLeutenants Hoppenstebt, ber bie Batterie commanbirte,

naherte fich gegen 2 Uhr ein Rriegs = Dampfichiff - ber Weifer mit einem Ranonenbote im Schlepptaue ber Batterie. Ale beibe Rahrzeuge in ben Bereich ber Geschütze gefommen maren, fehrten biefelben um; bice beranlafte ben Bremier = Lieutenant Sobben = ftebt, einen Burf aus einer ber langen Saubigen thun au laffen, ber aber ju turg ausfiel. Das Dampfichiff und bas Ranonen= boot trennten fich hierauf und erwiederten bas Reuer, indem fie fich ber Batterie naberten. Rach einigen Schuffen ftellte ber Bremier - Lieutenant Soppenftebt bas Teuer ein, um bie Schiffe noch naher tommen zu laffen. Alle biefelben ettva bis auf 14-1500 Schritt herangetommen waren, begann er bas Reuer wieber, wobei bie eine lange Saubite einige gute Schuffe gegen bas Dampf= fchiff that. Beibe Schiffe sogen fich hierauf gurud und nahmen ihren Cours nach Alfen. Die bei Bolbnaes ftationirte Corbette hatte fich mahrend beffen ebenfalls in Bewegung gefett, zeigte fich auch ber Batterie, fuhr jeboch balb wieber nach ihrem Blat aurüct.

Im Ganzen hatte bie Batterie 12 Schuß — barunter 6 mit Shrapuels — gethan; nach ber Meinung ber Artilleristen sollten 2 ober 3 Schuß getroffen haben. Die feinblichen Schuffe hatten burchaus teinen Schaben gethan.

Der General Haltett war übrigens nicht ganz einverstanben mit dieser Provocirung von Seiten ber Batterie, obgleich bas Bestreben bes Artillerie-Officiers, die erste Gelegenheit zu einer Taufe ber eben angekommenen und als vorzügliche Geschütze bekannten Handitzen zu benutzen, immerhin eine Entschuldigung zuließ.

Beim Hannoverschen 2. leichten Bataillone schof fich heute ein Infanterist burch Unborfichtigkeit beim Ausziehen bes Gewehrs burch ben Arm.

## 15. August.

Rach sehr zuverlässigen Rachrichten tourbe heute bekannt, baß nur die combinirte Division bes 8. Armee-Corps zur Armee in Schleswig stoßen, die übrigen Truppen aber in ihren respectiven Ländern — übrigens zum Abmarsche bereit — verbleiben sollten. Auch ersuhr man, baß Preußen zur befinitiven, auf diplomatischem Wege zu beschaffenden Erledigung der Kriegs-Augelegenheiten vom Reichsverweser bevollmächtigt sei und daß der General v. Below schon in Malmoe sich befinde, um jene Berhandlungen zu leiten und zu vollziehen und daß baher dem General v. Wrangel nur die Ausschliehung bes eitwa abzuschliefenden Tractates übrig bleiben werbe.

Weber von Jutland noch von Alfen aus unternahmen übrigens die Feinde Etwas von Bebeutung. Lon Kolding aus waren die Tanen allerdings heute in 2 Meinen Colonnen zu 1 Bafaillon und 1—2 Schwadronen auf Hadersleben angerückt. Der General v. Lonin war indeffen avertirt gewesen, und ehe einmal hinreichende Truppen zum Angriffe gesammelt werden konnten, waren die Feinde schon wieder umgekehrt. Es waren einige Schüffe gefallen, Verluste aber nicht vorgekommen.

### 16. Muguft.

Bon ben Borposten lief im Sauptquartier biefen Morgen in aller Frühe die Melbung ein, bag gewiffe Signale ber bei Holbnaes liegenden Corvette auf ein Unternehmen bes Feindes folließen ließen.

Der General begab fich fofort nach ben Borpoften; bom Feinde war aber Richts zu feben, und es ereignete fich während bes ganzen Tages nichts Befonberes.

Durch ben heutigen Corps Befehl warb bas haufiren mit Lebensmitteln innerhalb ber Truppenstellungen, welches, wie man vermuthete, zu beren Auskundschaftung benutt wurde, beschränkt.

Dahingegen hatte ber General gestern allen unverbächtigen Fischern am Flensburger Fjord unter gewissen Borfdriften bas Fischen gestattet.

In Flensburg tamen heute das Weimarsche Bataiston — Major v. Thümpling — 1000 Mann start, und das Frantsturter Bataiston — Major Busch — 646 Mann start, an. Diese sollten mit den ebenfalls erwarteten Nassauschen Bataistonen eine Brigade formiren; und diese dom Rassauschen Generalsmajor Alefeld zu commandirende Brigade sollte, wie der General Haltett vom Oberbesehlshaber schon benachrichtigt worden tvar, unter die Besehle des Generals treten.

Die Antunft dieser beiben Bataislone veranlagte eine abermalige Beränderung der Ordre de bataille und der Dissocation.
Der Generalmajor Graf Ranzow rudte von Flensburg ab und
lösete den General v. Schnehen bei Quard und Beuschau ab,
wobei aber die beiben Olbenburgschen Bataislone, die einige Tage
unter dem Generalmajor v. Schnehen gestanden hatten, wieder
zur Brigade Ranzow zurückgeseht wurden.

Der Generalmajor b. Schnehen erhielt bafür bas Commanbo in Flensburg, wo außer bem Regimente Königin-Hufaren bie beiben neu angekommenen Bataillone und bas Holfteinsche Bataillon in Glückburg unter seine Befehle gestellt wurden.

# 17. August.

Heute Morgen noch vor Tagesanbruch wurden das Hauptquartier bes Generals Halfett und die langs des Flensburger Fjords liegenden Truppen durch einen heftigen Kanonendonner allarmirt. Anfangs glaubte man im Hauptquartier, daß die Batterie in Alnoer in Erwiederung des am 15. begonnenen Streites angegriffen werde; dald war indeffen zu sehen, daß das Gesecht dei Holdnaes stattsand und daß die dort stationirte Corbette in einen Kampf gerathen war. Da indeffen dem General Haltett burchaus keine Anzeige von einem gegen die Corvette auszuführenden Unternehmen gemacht tvorden twar und obgleich man sich bald von den diesseits des Fjords liegenden Höhen überzeugte, daß die Corvette von der Landseite aus von einer Batterie angegriffen werde und deren Feuer erwiederte, so blied dennoch die Ursache des Kampses während des gangen Tages — die Meidung darüber gelangte über Flensburg erst spät Abends nach Hockeup — ein Räthsel. Uedrigens dot dieser 1½ Stunden dauernde Kamps in der reizenden Gegend des Flensburger Fjords während eines prachtvollen Sonnenausgangs ein imposantes Schauspiel dar. Erst Abends  $10\frac{1}{2}$  Uhr klärte sich durch einen Bericht des Generalmajors d. Schnehen aus Flensburg die Sache auf.

Der Preußische Major b. Zastrow — bom 1. Garbe-Regimente — ber als Oberstlieutenant im Golsteinschen Dienste bas in Gludsburg stehenbe Zäger-Corps commanbirte, hatte mit ber ihm ebenfalls übertviesenen Golsteinschen 1. Spfünder Batterie (8 Geschütze) bas Gesecht geliesert. Nach dem von dem Oberstlieutenant v. Zastrow an den Generalmajor v. Schnehen darüber gemachten Berichte war Beranlassung und Gang deffels ben nachstehender gewesen.

Bei ber llebernahme ber Borposten bei Glüdsburg hatte ber Oberstlieutenant sich balb überzeugt, daß die Mannschaft ber bei Holdnaes stationirten seindlichen Schiffe einen mehrsachen Berkehr bei Tage und bei Racht mit ben Einwohnern von Holdnaes unterhalte. Um diesen zu verhindern und um gelegentlich die sich in Holdnaes aufhaltenden Dänen gefangen zu nehmen, waren von ihm häusig große und kleine Patrouislen über ben Holdnaeser Damm nach Holdnaes vorgeschickt, beren Rückzug aber immer durch das Feuer der Dänischen Schiffe, welche sich bicht an den Holdnaeser Damm, die einzige Rückzugslinie seiner Patrouislen gelegt hatten, gefährdet gewesen war. Der Oberste

lieutenant befolof baher, begünstigt burch die Local Berhaltniffe und burch die Dunkelheit der Nacht, die Escadre mit der Spfünder Batterie anzugreisen.

Die Edcabre beftand aus nachftehenben Schiffen:

- 1) eine Corvette von 24 Ranonen, größtentheils 48pfundern und inehreren Bombentanonen, 300 Mann Befatung;
- 2) zwei Ranonenboten, jebes mit 2 36pfundern und 60 Mann Befatung;
- 3) zwei Ranonenschaluppen, jede mit einem 18pfunder, einer Drehbaffe und 30 Mann Befatung.

Die feindliche Marine Artillerie bestand baher aus 32 Geschützen bes schwersten Calibers. Wenn der Oberstlieutenant bennoch einen Angriff mit 8 eifernen Spfündern unternahm, so hoffte er das Gewagte eines solchen Unternehmens dadurch zu rechtfertigen, daß es ihm gelungen war, während der Nacht eine vollständige Batterie zu erbauen, welche sowohl den Artilleristen wie den Geschützen alle mögliche Deckung bot.

Die feinblichen Schiffe lagen 1200 Schritt von der Batterie, welche mit Tagesanbruch ihr Feuer theils mit glühenden Augeln, theils mit falten begann. Der Feind schien sehr überrascht und die Berwirrung an Bord sehr groß zu sein, denn bevor der erste Schuß von seindlicher Seite erfolgte, hatte die Holsteinsche Batterie bereits 60 Schüffe gethan. Später nahmen indessen alle Schiffe das Gesecht mit großer Energie auf, twelches die Batterie bis zu gänzlicher Erschöftung ihrer Munition fortsetzte. Die Batterie hatte 400, der Feind über 500 Schuß gethan.

Die überaus gunftige Stellung ber Batterie, so wie ber ziemlich ftarte Wellenschlag, welcher die Wirtung der Schiffs-Artillerie sehr beeinträchtigte, war Veranlassung, daß die Batterie trotz der anhaltenden Kanonade keinen Mann und an Material nur eine Protze verlor. Die feinblichen Schiffe schienen dagegen keinen unerheblichen Verlust erlitten zu haben, denn sie traten schon während bes Gefechts ben Rudzug an. Sie legten fich auf 3500 Schritt vom Laube entfernt und tvaren nun nicht mehr im Stande, die Communication mit Holdnacs zu unterbrechen. Der Bwed bes Gefechts ichien baher erreicht zu fein.

Bahrend bes Gefechts waren bie in Gludeburg liegenben beiben Jager Compagnien jur Dedung ber Batterie aufgeftellt.

. Wegen ber unterlassenen Anfrage entschuldigte sich ber Oberfilieutenant v. Zaftrow bamit, bag bas Unternehmen von bem herrschenden Winde und ber augenblicklichen Lage ber Schiffe abgehängt habe, und daß biese sich vielleicht während ber Zeit, die nöthig gewesen sei, um anzufragen, wesentlich hätten ändern können, wodurch bas ganze Unternehmen gescheitert wäre. Wegen ber berspäteten Meldung traf den Oberfilieutenant dagegen ein gerechter Vorwurf.

Neldung über das Gesecht von diesem die Erwiederung, daß er den Zwed des Gesecht von diesem die Erwiederung, daß er den Zwed des Gesechts, die Vertreibung der seindlichen Schiffe, gutheiße, die Art der Ausführung aber durchaus misbillige, da derseibe Zwed unbedingt durch weniger Schüsse und mit einer geringeren Anzahl von Geschützen ebenfalls erreicht worden wäre und jede Munitiond-Verschwendung und jede übermäßige Entwicklung von Streitkräften sorgfältig vermieden werden musse. Die Motive, welche der Oberstilieutenant wegen Unterlassung einer vorherigen Anfrage angeführt hatte, fand der Oberbesehls-haber durchaus unhaltbar.

Auf biese Art ärnbtete bas ganze Unternehmen im Allgemeinen mehr Tabel als Lob, was bon Manchem bedauert wurde, weil es stets ein kühnes Unternehmen blieb, mit acht Spfündern eine kleine Escabre, die 32 schwere Geschütze führte, anzugreisen und weil ohne Wiberrebe die Maßregeln dazu mit Umsicht und Energie getrossen waren. Zebenfalls mußte das moralische Element der Holsteinschen Batterie durch dieses glückliche Unternehmen so gehoben worben fein, bag bagegen bie Munitiond Berfchwenbung nicht in Anrechnung tommen tonnte.

Im großen Hauptquartier war Seine Königliche Hoheit ber Großherzog von Medlenburg-Schwerin eingetroffen. Rach eingenommenem Diner reisete berfelbe zu Seinen Truppen nach Haberbleben weiter.

Beim Hannoverschen Contingente traf heute ber Oberfilieustenant Ruhls, Commandeur bes nun vollständig angesommenen Train-Corps, ein.

# 18. August.

Der Generalmajor Alefelb, Commanbenr ber combinirten Raffaufchen Brigabe, melbete fich heute bei bem General Saltett.

Der heutige Corps : Befehl enthielt beswegen mehrere biefe Brigade betreffende Bestimmungen: Die Bataillone follten, bis sie sammtlich angelangt waren, in Flensburg einquartirt und bie Munitionswagen, welche ben Abtheilungen nicht unmittelbar ins Gesecht folgten, unter bem nöthigen Aufsichtspersonal an ben Part zu Schlufester abgeliefert werben; ebenfalls sollte die Brigade sich sofort mit dem eisernen Bestande von Lebensmitteln und Fourage versehen.

### 19. August.

Bom Naffauschen Regimente — Oberftlieutenant v. Reischenau — traf heute bas 1. Bataillon — Major Dummler — in Flensburg ein.

Der Generalmajor Alefeld übernahm heute bas Commando über fammtliche Abtheilungen ber combinirten Raffauschen Brigabe und trat vorläufig unter bas Commando bes Generalmajors v. Schnehen in Flensburg.

### 20. August.

Seine Königliche Soheit ber Großherzog von Medlenburg-Schwerin beehrte heute ben General Saltett mit einem Besuche und nahm bie Batterie bei Alnoer und bie Rübeler Position in Augenschein.

In Flensburg rudte bas Raffausche 2. Bataillon — Oberst: lieutenant Beig — ein.

### 21. August.

heute traf in Flensburg bas 3. und letzte Raffausche Bataillon — Major Goebete — ein.

Der Generalmajor b. Elberhorft zeigte bem General Salkett an, baß Seine Königliche Hoheit ber Großherzog bem Oberftlieutenant v. Pleffen, bem Lieutenant v. Quitow, bem Unterofficier Spalbing und bem Musketier Peters bas neu gestiftete Militair-Berbiensttreuz verliehen habe.

## 22. August.

Die combinirte Brigabe Alefelb, aus ben 3 Rassauschen Bataillonen, bem Weimarschen und Franksurter Bataillon bestehenb, lösete heute die Brigabe Lubowig auf den Vorposten bei Gravenstein ab und bezog die längs dieser Hauptstraße liegenden Cantonnements.

Die Brigabe Lubowig tam nach Flensburg und trat unter bas Commanbo bes Generals b. Schnehen.

Bur Dienstleistung bei ber Brigabe Alefelb tvechselte bie bisher im Cantonnement Gravenstein bislocirt gewesene Schwabron bes Hannoverschen 1. Draganer=Regiments mit ber in Felbsteb einquartirten.

Die Opfünder Batterie lofete die Oldenburger Batterie Rr. 2 in Gravenstein ab und biefe ging nach Holebol in die Referbe.

In Fleneburg traf bie Raffaufche Batterie ein (8 Gefcute mit Lafettirung nach Englischen Borbitbe).

3m großen Hauptquartier tam heute ber Pring Friedrich bon Baben an und tourbe bem Hauptquartier attachirt.

Es regnete beute fast ununterbrochen.

#### §. 25.

### Bom 23. Auguft bis 4. September.

Waffenruhe ohne Uebereinfunft. — Schiffe neutraler Machte. — Strandsbatterien bei Alnoer vollenbet. — Der Oberbeschishaber mit bem Prinzen von Baben besucht den Sundewitt. — Hannoversche Fahnensbander. — Rot, im Pferbes Depot. — Der Oberbeschlöhaber mit bem Prinzen von Baden recognoseirt im Norden. — Armees Befehl: Brangel bezeugt seine Justickenheit. — Malor b. Julow reiset ab. — Baffenstillsand abgeschiesen. — Borbereitungen jum Radsmarsch. — Eintheilung ber Armee bazu. — 8 Echelond. — Bestimmungen in Folge bes abgeschiestenen Wassenstlikandes.

### 23. August.

Laut Nachrichten von ber jutifchen Grenze war ber Feind allenthalben zuruckgegangen und auf biefe Art ohne gegenseitige Uebereinfunft Waffenruhe eingetreten.

In Folge bes heutigen Tages Befehls warb ben Schiffen neutraler Machte, nachbem fie fich als folche legitimirt und respective die gesetliche Quarantaine gehalten hatten, gestattet, in die hasen einzulausen. Auf Danische Schiffe sollte aber genau geachtet und von beren Erscheinen sofort Melbung gemacht werben.

Die feit bem 28. Juli in Alnoer zur Erbauung von Strandbatterien bislocirte Pionnier-Abtheilung — Major Dammert — verließ heute nach beenbigtem Auftrage Alnoer und quartirte nach Undeleff um.

Die erbauten Stranbbatterien bestanben aus 2 Batterien, bon toelchen bie eine, Batterie Rr. 1, etwa 300 Schritt sublich ber nach Etensund überführenden Fahrstelle und bie andere Batterie Rr. 2 ungefahr 500 Schritt nordlich biefer Stelle neben ber Biegelei Toft lag.

Die Batterie Rr. 1 follte bas Beranfegeln ber feindlichen Schiffe nach bem Ctenfunde burch birectes Reuer erichtveren, bie Batterie Rr. 2 aber follte bie lleberfahrtoftelle fpeciell in ber Rlante befchiefen. Beibe Batterien waren urfprunglich nur fur 6 Geschütze projectirt, wurden aber, weil bie Beit es gestattete. fpater vergrößert, fo bag 10 Gefcute barin aufgenommen werben tonnten. Die Batterie Rr. 1 enthielt gwei bebedte Gefchütiftanbe. Die Batterie Rr. 2 einen folden. Die Bruftwehren hatten bei fettem Rleiboben bennoch 20' Dide. Es mar Plan, baf bie Batterien mit Sulfe bon requirirten Lanbleuten erbaut werben follten; ale bas Inspectorat in Gravenstein inbeffen bie Unmoglichfeit ber Berbeischaffung einer genugenben Rahl nachwies, fo mußten bon ber in Grabenftein auf Borboften befindlichen Brigabe täglich Arbeite Commanbos bon 100 - 120 Dann commanbirt werben. Das Better war wahrend ber gangen Zeit ben Erbarbeiten nicht gunftig, beffenungeachtet wurde fleifig gearbeitet. Der Major Dammert ertheilte fammtlichen Arbeite-Commanbos ein gutes Beugnif, namentlich aber hob er bie Olbenburger heraus, bie meiftens mit mehr Arbeitern (140 Dann) getommen feien, und beren Officiere ben lleberfchuf ber verlangten Arbeitefrafte bagu benutt hatten, um gebedte Infanterie Aufftellungen an ben fid) bagu eignenben Buntten ber Sahrftelle aufzuwerfen.

### 24. August.

Der Oberbefehlshaber mit bem Prinzen von Baben besuchte heute ben General Saltett und besah mit bemselben bie Berstheibigungs-Anstalten in Alnoer und die Position bei ber Rübeler Bindmuhle. Ein Necognobeirungs-Detachement war auf beiben

Hauptstraßen gegen Düppel vorgeschoben, bamit ber Aufenthalt ber hohen herrschaften, twelchen ber General Halt ett in ber Wohnung bes Windmüllers ein Frühstück serviren ließ, nicht burch ungeladene Gäste gestört twerden möge. Auf dieser Tour, welche in ber Gegend von Kieding endigte, nahm der Oberbeschlschaber bei 2 Rassauschen Bataillonen, dem Weimarschen, Frankssurter, Hamburger, LübecksWermer Bataillon und ber Hanseatisschen OragonersDivision die Parade ab. Bei allen Abtheilungen haranguirte derselbe die Officiere ober Mannschaft und erregte durch die Macht seiner Rede einen großen Enthusiasmus. Leiber war das Wetter nicht günstig.

### 25. August.

In Folge eines Wechfels ber beiben Preußischen Brigaben — bie Garbe Brigabe radte in bie 1. Linie, bie Liniens Brigabe tam in Reserbe — marschirte bas in Apenrabe liegenbe Garbe-Bataillon heute von ba ab, während bas zur tunstigen Garnison bestimmte Linien Bataillon erst am 27. eintraf. Für biese Beit wurde bas in Narup liegenbe 2. Bataillon bes Hansnoberschen 2. Regiments nach Apenrade verlegt.

heute Morgen lofete bie Naffaniche Batterie bie hannober-

### 26. August.

Für bie 8 Bataillone bes hannoverschen Contingents tamen heute Fahnenbander mit ben Deutschen Farben an, welche ben Bataillonen sofort ausgegeben wurden.

In bem Pferde-Depot zu Suberuphof bei Flensburg zeigte fich ber Rot; es wurden inbeffen Magregeln genommen, bag fich bie Krantheit nicht weiter verbreiten konnte.

Im Rorben von Schlestrig bezog heute bas Sannoveriche 4. Dragoner-Regiment mit ber Preufischen Garbe-Brigate bie Borpoften gegen Rolbing. Der Reft lag in ben Ortschaften Frorup : Roi, Aller und Bogeetob (Stab).

### 27. August.

Der General Haltett beabsichtigte bie Mecklenburgsche Brigade im Norden von Schleswig durch die Brigade v. Rettsberg ablosen zu lassen und hatte bieses beim Oberbefehlshaber in Antrag gebracht. Er erhielt aber zur Antwort, daß die Abschließung eines Waffenstillstandes so nahe bevorstehe, daß er in wenigen Tagen erwartet werde; die Ablosung unterblieb baher.

### 28. August.

Der Oberbefehlshaber, begleitet von bem Prinzen von Baden, hielt heute über die Medlenburgsche Brigade in der Nahe von Kastvraae —  $1^{1/2}$  Meile nordwestlich von Habersleben — eine Parade ab. Nach beendigtem Borbeimarsche brückte ber General v. Brangel seine Zufriedenheit mit der Haltung der Truppen aus und richtete an die Truppen selbst auch einige Worte ber Anerkennung.

### 29. August.

Nachbem ber Oberbefehlshaber in biesen Tagen fast fammtsliche Abtheilungen ber Armee gesehen hatte, erließ berselbe heute ben nachstehenben Armee Befehl, in welchem er ben Truppen seine vollsommenste Zufriedenheit aussprach.

### Armee = Befehl.

Abenrabe, ben 29. Muguft 1848.

Am 24. b. M. habe ich bei Gelegenheit einer in Begleitung bes Prinzen Friedrich von Baben, Großherzoglichen Soheit, im Sundetwitt bis Rübeler Muble unternommenen Recognose cirung die bei ber Armee neu eingetroffenen Raffau Beimars

Frankfurtischen Truppen, so wie bie aus rudwarts gelegenen Quartieren in 1. Linie gezogenen Honseatischen Truppen, theils auf ihren Sammelplätzen, theils auf ben Vorposten, in Gemeinsschaft mit Hannoverschen und Olbenburgschen Truppen gesehen.

Am 28. d. M. habe ich mit einer ebenfalls in Begleitung Gr. Großherzoglichen Hoheit unternommenen Recognoscirung norbwärts gegen Kolbing eine Besichtigung ber gegen bie jütische Grenze stehenben Preußischen und Medlenburgschen Truppen, so wie einer ber letzteren attachirten Abtheilung Holsteinscher Cavallerie verbunden.

Wo ich war, habe ich nur Anlaß zur volltommensten Zufriedenheit gehabt. Ich habe die Truppen überall in guter friegerischer Haltung, tüchtiger Audrüstung und Ausbildung gefunden. —

Wenn aus einer verschiedenartigen Uniformirung und Betvaffnung, so tvie aus den verschiedenartigen Reglements, tvelche
hier Geltung haben, Ungleichmäßigkeiten im Aeußern nothtwendig
hervorgehen, und dem Auge sich mehr oder tveniger stark bemerkbar
darstellen mussen, so tverden dieselben doch vollkommen ausgeglichen durch den Geist der Einigkeit und der Einmüthigkeit,
so wie durch den Geist der Ordnung, des Gehorsams und der
freudigen Hingebung, der sich überall auf das Unverkennbarste
ausspricht, und der mich zu den schönsten Erwartungen berechtigt,
tvenn es mir beschieden sein sollte, hier noch oder auf einem
anderen Kriegsschauplatze jene Truppen gegen den Feind zu
führen, welche von der Wehrkraft des gemeinschaftlichen Baterlandes ein so leuchtendes Beispiel geben!

Ich brude fowohl ben Gerren Commanbeurs und Officieren, welche es verstanben, solchen Geist zu weden und zu nahren, als ben Truppen, welche für die Einwirfungen ihrer Führer so empfänglich waren, die wohlverdiente Anerkennung aus, und zolle solche auch gern ber Sorgfalt, welche bem materiellen Wohl ber

Mannichaft überall getoibmet wirb, und fich in bem hubschen und ruftigen Aussehen berfelben fo ungweibeutig ausspricht.

Ich tann aber auch nicht umhin, allen militairischen Anordnungen, welche ich bei jenen Gelegenheiten gesehen, namentlich benen in Bezug auf ben Sicherheitsbienst, so wie ber Art wie bieser ausgeführt wird, Lob zu sagen, und barf eben so wenig unbemerkt lassen, wie sich in ber Hannoverscher Seits neu angelegten Strandbatterie am Etensund bieselbe Geschicklichkeit in Entwurf und Ausführung documentirt hat, welche sich in ben Anlagen bei Flensburg und Bau so rühmlichst bewährten.

Schlieglich bestimme ich, bag biefer Befehl allen Truppenstheilen ber Armee bekannt gemacht twerbe.

Der Oberbefehlshaber ber Armee: unterg. v. Brangel.

Die Ordre de bataille und bie Dislocation bed Urmee-Corps erlitt heute fleine Beranberungen.

Das Regiment Königin: Husaren und bas 1. Dragoner: Regiment wurden unter dem Commando des Generalmajors v. Schnehen zu einer Brigade zusammengesetzt. Das 1. Drasgoner: Regiment kam nach Handewitt und Umgegend. Den Dienst, welchen die eine Schwadron des Regiments bei der Brigade Alefeld bisher versehen hatte, wurde von der Hanseatischen Dragoner: Division mit übernommen.

Der Generalmajor v. Schnehen behielt übrigens bas Territorial Commando in Flensburg bei.

Das hannoversche 3. leichte Bataillon ging zur Brigabe Lubowig über und tam nach Klensburg.

Das hannoversche 2. leichte Bataillon tam zur Brigabe Rettberg und wurbe nach Felbsteb verlegt.

Die hannoversche Opfünder Batterie jog die 4 haubiten aus Ulnver an sich heran; die Batterie tourde mit einigen Gesichuten ber Raffauschen Batterie armirt. Auf Berlangen ber Magazin Bertvaltung erhielten bie Truppen von heute an fur einige Tage ftatt ber reinen Brobsportion zur Galfte Brob und zur Galfte Bwieback.

Der Medlenburgsche Major v. Bulow, bisher auf bem Stabe bes Generals Galtett, tehrte heute nach Medlenburg gurud, um bort bei ben Borbereitungen zur Bermehrung ber Medlenburgschen Truppen gegenwärtig zu sein. Der General Haltett sah ben Major ungern scheiben.

### 30. August.

Aus dem Hauptquartier des Oberbefehlshabers traf die Radyricht ein, daß der Baffenstillstand allerdings abgeschloffen sei, daß aber der Austausch der ratificirten Berhandlungen erst am 1. September Statt sinden könnte und daß also eine officielle Mittheilung vor dem 2. September nicht möglich sei. General v. Below war direct nach Berlin zurückgereiset.

Deffenungeachtet ließ ber Oberbefehlshaber ichon jetzt einige ben Rudmarich beforbernbe Dislocations Beranberungen anordnen. Diefem zufolge follte:

- 1) bie Brigabe Lubotvig und bie Cavallerie-Brigabe von Schnehen und ber Part am 31. August von Flensburg abmarschiren und ben 1. September in Renboburg einstreffen;
- 2) bie Brigabe Rettberg, bie ganze hannoversche Artilleric, bie Bionnier-Compagnie und bie hannoversche Ambulance am 1. September in Schlestnig fein;
- 3) bie Brigabe Specht und bas Frantsurter Bataillon am 1. September in Flensburg einruden.

Diefe 3 Colonnen in Rendsburg, Schlestwig und Flensburg follten alsbann in ben 3 genannten Orten bie tweiteren Befehle zur Fortsetzung des Marsches erwarten. Da die in einem Tage zurückzulegende Etappe von Flensburg nach Schleswig ziemlich ftart war, so bewilligte ber Oberbefehlshaber bie Requifition von 2 Wagen per Compagnie, um die Tornister theilweise fahren laffen zu tonnen.

Das Sauptquartier bes Generals Saltett blieb übrigens noch in hoderup.

Im Laufe bes Tages tamen noch weitere Befehle ben Rudmarsch betreffend an. Der Oberbeschlöhaber glaubte, daß berselbe
ben 4. angetreten werden könnte. Damit dieses auf allen Stappen
zwischen Rendödurg und Habersleben gleichzeitig geschehen könne,
sollten die Truppen am 2. September diejenigen Stellungen und
Cantonnements einnehmen, welche aus ber mitgetheilten Sintheislung ber Marsch-Colonnen zu ersehen waren. Am 3. September
sollte allgemeiner Ruhetag sein. Diese Eintheilung war folgende:

| Gintheilung ber Armee beim Rudmarfche. |                               |                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Marfc=                                 | Zimppen = Mothenungen.        | Cantonnements am 2. und 3. September. |
|                                        | Sannob. Brigade Lubowig)      | o. Ceptember.                         |
| I.                                     | " " Schnehen                  | Renbeburg u. Umgegenb.                |
|                                        | " Part )                      |                                       |
|                                        | " Brigade Rettberg)           |                                       |
| II.                                    | " Artillerie, Pionniere       | Schlestwig u. Umgegenb.               |
|                                        | und Ambulance.                |                                       |
| III.                                   | Braunschtweigsch. Contingent  | Sieberftebt u. Umgegenb.              |
|                                        | Dibenburgiches Contingent.)   |                                       |
| IV.                                    | Samburger Bataillon           | Flensburg.                            |
|                                        | Lübed = Bremer Bataillon )    |                                       |
| V.                                     | Preug. Linien=Brigabe u.f.tv. | Apenrabe und Umgegenb.                |
| VI.                                    | Preuf. Garbe-Brigade u.f.tv.  | Sabereleben u. 11mgeg.                |
|                                        | Medlenburgiches Contingent)   | Borpoftenlinie bon Aller              |
| VH.                                    | }                             | nach Steppinge                        |
|                                        | Combin. Raffaufche Brigabe)   | Sunbewitt.                            |
| VIII.                                  | Solfteinfche Cavallerie unb)  | Borpoften u. bei Sadere-              |
|                                        | Artillerie                    | leben.                                |

### 31. August.

Mus bem großen Sauptquartier tamen heute weitere Bestimmungen ben Rudmarich betreffenb. Das Wefentliche babon mar:

"Die Preugen und die Truppen bes 10. Armee-Corps marfchiren nach ber heimath. Bon Seiten bes Armee-Commanbost werben die Märsche nur bis respective Altona und Kiel geleitet, von bort haben die betreffenden höheren Befehlshaber bas Beitere unmittelbar selbst anzuordnen.

Die Verpflegung fur bie Mannschaft ift Quartier = Berspflegung; fur bie Pferbe wird Stroh und heu in ben Quartieren, hafer aus Magazinen geliefert.

Die in ben berschiebenen Orten als Commanbanten fungirenden Officiere ber Armee bleiben bis auf Beiteres in ihren Functionen.

In haberoleben, Apenrabe, Flensburg, Schlestig, Renbsburg und Altona bleiben gemeinschaftliche Haupt-Lazarethe."

Gleichzeitig erfolgten babei bie speciellen Marsch-Tableaus, welche bie Quartiere ber einzelnen Ernppen-Abtheilungen auf ben verschiedenen Etappen angaben.

In Folge einer Uebereinkunft mit bem commanbirenden Generale ber Danischen Armee wurden auf beiden Seiten bie Feindfeligkeiten im Norden, wie im Sundewitt bis auf Beiteres mit einer 48stündigen Kündigungöfrist eingestellt.

Die Brigaben v. Schnehen und v. Lubowig, welche bas 1. Echellon ber großen Marich : Colonne bilbeten, marichirten heute nach Schleswig.

Die Brigade v. Rettberg und bie übrigen bas 2. Echellon bilbenben Abtheilungen bezogen Quartiere in Flensburg und Ilmgegenb.

Die Brigade v. Specht - 3. Edgellon - tam nach Klipleb und Umgegenb.

Für bas Oldenburger Contingent traf ber Befehl ein, bag baffelbe eventuell nach bem Großherzogthum zurückmarschiren solle und swar von Harburg aus nicht per Eisenbahn.

#### 1. Ceptember.

Eine heute vom Oberbefehlshaber erlaffene Bestimmung betraf bie Lazarathe. In Folge berfelben wurden in benjenigen Dertern, in welchen bislang Lazareth-Commissionen noch nicht vorhanden gewesen waren, burch commandirte Officiere und Untersofficiere bergleichen gebilbet.

Die Brigaben v. Schnehen und v. Marschald — ber wieberhergestellte Generalmajor v. Marschald übernahm heute wieber bas Commando ber Brigade und ber Oberft v. Ludowig tehrte ins Land zurud — tamen in Rendsburg an.

Die Brigabe v. Rettberg rudte nach Schleswig, bie Brigabe v. Specht nach Flensburg.

### 2. September.

Bom Oberbefehlshaber erfolgte bas officielle Marsch : Tableau für bie 7. Colonne. Die Medlenburger follten bon Flensburg aus über Edernförbe, Kiel und Lübed in ihr Land gurudgehen.

Auch tam die Orbre aus bem großen Hauptquartier, fämmtliche Truppen des Armee-Corps incl. der im Sundewitt stehenden Abtheilungen sollten die Gewehre abschießen und nicht wieder laden lassen.

Die Brigabe b. Specht rudte heute nach Sieverstebt ab.

Die Brigabe Ranzow verließ ben Sundewitt und nahm Quartier in Flensburg und Umgegend. Die Oldenburgsiche Batterie Rr. 2 und der Munitionsparf traten in bas directe Berhältniß zur Brigade zurud. Major v. d. Lippe übergab bas Commando der Strandbatterien wieder an den Oberfilieuztenant Hartmann.

Die Sanfeatische Oragoner-Division blieb gur Dienftleistung bei ber Brigabe Alefelb.

#### 3. Ceptember.

Aus bem großen Sauptquartier erfolgte heute bie Nachricht, baß Sinderniffe eingetreten feien, welche ben auf morgen angefetten Radmarich ber Arnice vorläufig vericoben.

Die Provisorische Regierung hatte bem Oberbefehlshaber angezeigt, baß sie gegen bie von Preußen ratificirten Artitel bes Baffenstillstandes protestirt und auf die Entscheidung des Reichs-verwesers provocirt habe, weil Preußen von seiner von Letzterem erhaltenen Instruction abgewichen sei.

Einstweilen follten bie Truppen in ihren jetigen Cantonnemento bleiben.

Uebrigens bestimmte ber Oberbefehlshaber noch, bag von jeber Marsch-Colonne aus ber Etappe Schleswig ein Bataillon Infanterie so fruh von bort abmarschiren sollte, daß es schon Bormittags 10 Uhr in Rendsburg eintreffe.

Unerwartet kam Abends 8 Uhr aus dem großen Hauptquartier die Nachricht an, daß ein Waffenstillstand auf 7 Monate abgeschlossen sei und daß die Armee in Folge dieser Convention — mit Ausnahme don 2 Batailsonen, 2 Schwaderonen und 1 Batterie — in die Heimath zurückmarschiren und diesen Marsch am 5. und 6. (VIII. Colonne) autreten sollte.

Rach an bemselben Abend schickte ber General Saltett ben Chef seines Stabes nach Altona, um bort ben Nebergang ber Truppen über bie Elbe vorbereiten zu laffen.

### 4. September.

Der heute erfolgende, bas Berhältnif ber Armee nach geichloffenem Waffenstillstande naher bestimmende Armee=Befehl lautete:

### Armee = Befehl.

Apenrabe, ben 4. Ceptember 1848.

1. Laut Berfügung des Reichs : Kriegsministeriums bom 31. v. M. foll die Operations : Armee toahrend bes Waffenstill:

stanbes nicht als aufgelöfet, sondern nur als in weitere Cantonnements zurückgezogen betrachtet, und die Preußischen Truppen und die des 10. Bundescorps in ihrer Heimath in einer Bereitschaft gehalten werden, welche gestattet, sie vor Ablauf der stipulirten Kändigungsfrist von 1 Monat wieder in ihre jetzigen Stellungen in Nordschleswig einrücken zu lassen. Dem Armee-Commando ist demnach gleich nach dem Eintressen der Truppen in der Heimath eine vollständige Dislocationsliste und Rapport einzureichen; später aber sind in der disherigen Weise monatlich 2 Rapporte, welche am 15. und letzten jeden Monats abschließen, einzusenden und badei zugleich die etwa inzwischen Statt gehabten Dislocations Beränderungen anzugeben.

Das hauptquartier bes Armee - Commanbos wirb nad) Stettin verlegt.

- 2. Die combinirte Naffausche Brigade wird nunmehr von ihrem Berhältniffe zum commandirenden Generale des 10. Bundes-Corps entbunden, wogegen die abcommandirt gewesene Medlenburgsche Brigade wieder ganz unter die Befehle des Letzteren tritt.
- 3. Das Commando über bie nach bem Armee Befehle vom gestrigen Tage in Schlestwig und Holstein guruchleibenben Bunsbestruppen:
  - 1 Bataillon Burtembergiche Infanterie,
  - 1 " Babenfche
  - 2 Schwabronen Sanfeaten

übernimmt ber Preußische Generalmajor b. Bonin, ber bem Armee-Commando unmittelbar untergeordnet wird. Seine Infruction wird ihm besonders gegeben werden. Zu diesen Truppen tritt noch die Großherzoglich Hessische Batterie hinzu. Nach der Convention soll die Localstärke dieser Truppen 2000 Mann betragen, die Insanterie und Artillerie ist hiernach in einer Stärke von 1774 Mann incl. der Officiere und excl. der Nichtcombattanten zu formiren, da die Hanschaftle Caballerie, welche nach

bem Rapporte 226 Mann ftart ift, nur in ihrer vollen Starte bier bleiben foll.

Die Dislocation biefer Truppen wird unter Borbehalt ficaterer nothwendiger Beränderungen folgendermagen bestimmt:

- in Sabereleben 1 Compagnie Babifder Infanterie und 2 Zuge Sanfeatifder Cavallerie;
- in Apenrabe 1 Bug Sanfeatifcher Caballerie;
- in Conbern 1 Compagnie Babifcher Infanterie, 1 Bug Sanfeatischer Cavallerie;
- in Flensburg 2 Compagnien Babischer Infanterie mit bem Bataillons-Stabe, mit kleinen Commandos in Alnoer und der Kupfermühle, zur Bewachung der dortigen Fortisications-Anlagen 3 Jüge Hanseatischer Cavallerie mit dem Divisions-Stade und 1 Großherzoglich Hefsischen Batterie:
- in Schlestvig ein Commando von 100 Mann Babifcher Infanterie und 1 Bug Sanfeatischer Caballerie;
- in Rendeburg 3 Compagnien Burtembergicher Infanterie mit bem Bataillond. Stabe, mit einem fleinen Detachement in Friedrichsort;
- in Altona eine Compagnie Burtembergicher Infanterie.

Alle im Lanbe gurudbleibenben Truppen werben respective bom 10. Armee-Corps und ber combinirten Division bes 8. Armee-Corps als abcommanbirt geführt.

- 4. Die Hanseatische Cavallerie bleibt bis auf Beiteres in ihren jehigen Cantonnements. Der Divisions. Stab berselben wird am 5. nach Flensburg gelegt, two ihm die tweiteren Befehle zugehen twerden.
- 5. Ueber ben Marich ber in Schleswig und Holftein gurudbleibenben Burtembergichen, Babifchen und heffischen Truppen nach ihren funftigen Garnisonen wird bas Erforderliche besonbere befohlen werben.

- 6. In Fleneburg bleibt bas Frankfurter Bataillon und in Schlestwig bie holfteiniche Compagnie bis zum Eintreffen ber Babifchen Infanterie; beibe Truppentheile marichiren bann gurud.
  - 7. Die Commanbanturen :
- 3n Renboburg bleibt ber Preußische Major Schmitt als Commanbant ber Feftung.

In Altona werben die Commandantur : Gefchäfte wie bisher von ber bortigen Solfteinschen Commandantur fortgeführt.

In Shledwig, Flendburg, Tonbern, Apenrabe, Habereleben und Friedrichsort werden vom General von Bonin von den im Lande zurudbleibenden Truppen neue Commandanten ernannt werden. Die jetzigen Commandanten bleiben, wie es bis jetzt befohlen ist, in ihren Functionen, bis die neuen Commandanten eingetroffen sind.

- 8. Nach ber Convention follen alle bestehenben fortisicatorischen Anlagen während bes Baffenstillstandes in ihrem Stande
  erhalten werden; die Commandanturen haben baher die zu diesem
  Behuf ersorberlichen Sicherheitsmaßregeln anzuordnen. Die Rüstenbatterien bei Alnoer und die Besessing der Aupfermühle werden
  hiemit der Commandantur zu Flensburg zugewiesen.
- 9. Alle Ruftenbatterien tverben besarmirt und bie Gefcute u. f. w. nach Renboburg gebracht.
- 10. Das hauptquartier wird am 5. nach Schleswig und am 8. nach Rendsburg gelegt.

Der Oberbefehlshaber ber Armee:

unterg. v. Brangel.

# Siebenter Abschnitt.

Rüdmarfch ber Armee.

Bom 5. September bis October.

§. 26.

## Bom 5. bis 15. September.

Mudmarsch angetreten. — Aussauf in Itzehoe. — hauptquartier bes Generals halfett in Schleswig. — Uebergang über die Eibe auf furze Zeit fistrt. — hauptquartier bes Generals halfett in Aitona. Prinz Friedrich von holftein legt bas Commando nieder: Generals major v. Bonin übernimmt basselbe. — Meckenburgsches 2. Musteiter-Bataisson. — Wrangel's Abschied an die Armee. — Der Oberbeschlichaber geht von Ottensen nach Botsbam. — Major von Jüsow. — Meckenburgsches leichtes Bataisson. — Wrangel segt bas Armee-Commando in die Heichs Reichs Ariegsministeriums nieder. — Uebergang der Truppen über die Elbe beendigt. — General halfett kehrt nach Hannover zurüch. — Empfang.

### 5. September.

Die Urmee trat heute ben Rudinarich an.

Der General Haltett ging mit seinem Hauptquartier nach Schleswig, two er auf ben Bunfch bes Oberbefehlshabers mehrere Tage bleiben mußte, obgleich er fich gern so balb als möglich nach Altona begeben hätte.

In Rendsburg hatte der Preußische Generalmajor v. Below die Nachricht erhalten, daß in Izhehoe die Anwesenheit von Militair dringend und schleunigst nothwendig set, weil das Bolf daselbst den Cammerherrn v. Reedt, den Grafen Carl v. Moltke, 2 Secretaire desselben und den Preußischen Major v. Wilbenbruch sestgehalten habe und deren Sicherheit ernstlich bedrohe. Der General v. Below requirirte daher von dem Generalmajor v. Schnehen, welcher das Echellon in Rends-

burg commandirte, ein Detachement; und gingen zu biesem Zwede diesen Morgen 6½ Uhr 2 Compagnien des Hannoverschen 6. Regiments — Major Buttner — von Rendsburg per Eisenbahn nach Wrist und von da per Fuhren nach Ihehoe.

Die beiben anderen Compagnien bes Bataislons und bas 3. leichte Bataislon tamen mit ber Eisenbahn in Altona an.

### 6. Ceptember.

In Altona ging biesen Morgen 6 Uhr bas 3. leichte Bastaillon auf ben 3 Dampsichiffen Altona, Courier und Phönig nach Harburg über. Später folgte auch bas 2. Bataillon 6. Regiments.

Da tam unerwartet aus bem Sauptquartier ber Befehl, baß zwar die Truppen, welche die Elbe schon passirt waren, im Marsche nicht aufgehalten werben, daß aber wegen ber durch ben Baffenstillstand in ben Herzogthumern entstandenen Aufregung alle noch diesseits ber Elbe befindlichen Truppen borläufig nicht übergehen, sondern in ber Nahe von Altona dislocirt werben sollten, wobei der Oberbesehlschaber ausbrudtlich befahl, daß hierbei Hamburg und bessen Gebiet mit belegt werden könne.

Allein noch im Laufe bes Tages erhielt ber Chef bes Stabes in Altona bie Nachricht, bag bas Ueberschiffen bes 10. Urmee-Corps über bie Elbe ungeftort seinen Fortgang haben solle.

#### 7. Ceptember.

Trot ber bringenben Borftellungen bes Generals Saltett, sein Sauptquartier nach Altona verlegen zu burfen, two er im Mittelpunkte seines Corps sei, welches zum Theil die Elbe schon überschritten habe, schrieb ber Oberbesehlshaber bem General bestimmt bor. wenigstens morgen noch in Schlestvig zu bleiben.

Es ichien, als ob ber Berlauf ber politischen Angelegenheiten in ben herzogthumern einige Besorgniß erregte, obgleich man hoffen burfte, in einigen Tagen eine Reglerungs-Behörbe von Mannern zu Stande zu bringen, welche bie öffentliche Meinung weniger gegen sich hatte, als der von Danischer Seite zuerst proponirte Graf C. Moltke.

In Altona ging heute bas 2. Bataillon bes Hannoberfchen 2. Regiments und bas Hannoberfche 2. leichte Bataillon nach Harburg über.

### 8. Ceptember.

Da sich nunmehr herausstellte, baß bie Berhaltnisse in ben Herzogthumern einen weniger bebenklichen Charatter hatten, als anfangs geglaubt worden war, und ba man erkannte, baß jedensfalls bie Division bes 8. Armees Corps genügen werde, wenn Truppen sollten aufgeboten werden muffen, um die Ordnung in ben Herzogthumern aufrecht zu erhalten, so ward dem General Haltett gestattet, morgen nach Altona zu gehen.

### 9. Ceptember.

Heute Mittag 111/2 Uhr tam ber General Galtett mit bem Sauptquartier in Altona an. Man behauptete, ber General v. Wrangel habe bem General angeboten, bas Commando ber Armee ju übernehmen, ber General habe aber geglaubt, es ablehnen ju muffen.

Durch ben heutigen aus Schlestig batirten Armee Befehl machte ber Oberbefehlshaber bekannt, bag ber Prinz Friedrich bon holftein Augustenburg am 7. b. M. auf seine Entbindung von ber Führung bes General Commandos ber Schleswigsholsteinschen Truppen angetragen habe, und baß er unter gerechter Anerkennung ber großen Berbienste bes Prinzen um das heer ber Herzogthumer biesen Antrag genehmigt und bas genannte General Commando bem Preußischen Generalmajor v. Bonin übertragen habe. Gleichzeitig erhielt bieser auch bas Commando

über famintliche nach bem Abmarich ber Armee in ben Bergogthumern gurudbleibenben Truppen ber Deutschen Bunbes-Armee.

In Folge beffelben Armee Befehls sollte auch bas Medlenburgsche 2. Rustetier Bataillon nicht nach bem Lanbe gurudtehren, sondern wegen der politischen Berhältniffe der Herzogthumer vorläufig in Rendsburg bleiben, wohin es dirigirt worden war und wo es am 13. ankommen mußte.

Auf eine vom General Saltett gemachte Gegenvorstellung gestattete jeboch ber Oberbefehlshaber, bag bas Bataillon am 14. seinen Marfch von bort über Neumunster und Lübed nach ber Seimath fortsetzte.

In Altona gingen heute bie beiben Braunschweigschen Ba-

### 10. Ceptember.

Das gestern in Altona angekommene Bremer halbe Bataillon ging heute Morgen nach Harburg über.

Um ben tlebergang ber Truppen möglichst zu beschleunigen, ließ ber General Haltett bie heute in Altona ankommenben Hannoverschen Bataillone, welche hier eigentlich ein Nachtquartier haben sollten, schon heute und zwar in ber Art übergehen, baß bas 1. Bataillon 3. Negiments sogleich nach seinem Eintressen übergesetzt wurde, baß aber bas 1. Bataillon 5. Regiments, nachbem es in Altona auf einige Stunden war einquartirt worden und zu Mittag gegessen hatte, um 3 11hr Nachmittags über die Elde ging.

Bom Oberbefehlshaber warb heute nachstehenber Armee-

### Urmee=Befehl.

Schleswig, ben 10. September 1848.

Solbaten ber Armee in Schlestwig = Solftein !

Der Baffenstillstand ift eingetreten und soll nun bie Feber, nicht mehr bas Schwert ben Frieden vermitteln.

Alls ich Euch die letzten Gewalt-Mariche vom Suben nach bem Rorben machen ließ, gab ich mich der Hoffnung hin, ben Feind in seiner verschanzten Stellung bei Habersleben zum Treffen zu bringen, und die Freudigkeit, mit der Ihr die Beschwerden jener Märsche ertruget, war mir ein Beweis dafür, wie gern Ihr Alle noch einmal an den Feind gekommen waret. Aber ein wohlausgeführter Flankenmarsch und ein leichter Angriff auf Habersleben waren ausreichend, Gure Gegner zu einem eiligunausshaltsamen Rückzuge und zur Räumung von Rorbschleswig zu zwingen, und so giebt es für uns hier Richts mehr zu thun,

Rur ein Theil ber Armee twird bis zum hergestellten Frieden noch in diesen Landen zurückleiben, der andere wendet sich heimswärts, boch bereit bleibend, jedem Ruse zu neuer triegerischer Thätigkeit Folge zu leisten. Ich kann unmöglich diese heimwarts ziehenden Abiheilungen aus ihrem disherigen Berhältnisse scheiden lassen und jene hier zurückleibenden ihrer neuen Bestimmung übergeben, ohne gegen alle noch eine heilige Pflicht — die bes Dankes und ber Anerkennung — zu erfüllen.

Ich brude diesen Dank und spreche diese Auerkennung gern aus den Herren commandirenden Generalen, so wie sammtlichen Herren Generalen und Stabsofsicieren der Armee für die umsichtsbolle Mitwirkung und ersolgreiche Unterstützung bei Anssührung der Kriegsoperationen, und ich zolle eben so gern den Herren Officieren der anderen Grade, so wie den Unterofsicieren und Soldaten Dank und Anertennung für die ausopfernde Hingebung, die don Allen jeder Anforderung gegenüber gezeigt wurde, welche an sie gestellt werden mußte, so wie für die Tapferkeit, mit welcher Jene kämpsten, denen es vergönnt war, sich mit dem Feinde zu messen.

Das arziliche Personal trägt in bem Bewußtsein, ben Bertoundeten und Rranten oft mit Gefahr besteigenen Lebens Sulfe und Beistand geleistet zu haben, einen ichonen Lohn babon; es ist mir jedoch wohlthuend, demfelben das Zeugnist eifriger und fräftiger, treuer Pflichterfüllung öffentlich auszusprechen. Dasselbe Zeugnist gebührt auch dem Personal des Berpflegungs-Dienstes, bessen unnsichtigem Walten es zu banten, wenn Mann und Pferd selbst bei unvorbereiteten Märschen und Quartieren stets reichtich und gut verpflegt waren. Sie fanden freilich und das möge auch hier bankende Hervorhebung sinden, in der Bereltwilligkeit der Behörden und Bewohner des Landes eine trefsliche Stütze.

In ihrer Disciplin zeigt fich ber Berth einer Urmee. Golbaten! 3hr habt burch Gure Disciplin Guch einen auten Ruf begrunbet; fanben auch Uebergriffe im Gingelnen Statt, fo hat boch fein grober Ercek Gure Giege verbuntelt. Gelbft ber Reinb ruhmt Gud nach, baf Ihr in feinem Lanbe jenen Ramilien. beren Bater und Gohne gefioben waren, jum Schutz und Schirm gebient, bag 3hr Gure Gefangenen ftete mit Schonung und Milbe behandelt und Bertoundete bon ihnen bruberlich unterftutt habt! 3hr Eigenthum an Sachen und Gelb war Guch heilig, 3hr wiefet großmuthig gurud, mas Euch freiwillig geboten wurde. Solbaten! Das gereicht Guch fur immer jum Ruhm und gur Ehre. Das Deutsche Baterland barf ftola auf Euch, feine Gohne fein, bie 3hr berufen ober freiwillig hierher tamt, einen Rambf au führen, ben es ju bem feinigen gemacht hatte. Es barf ftolg auf eine Urmee fein, in ber im Ginn wie im Sanbeln bie Deutsche Einigkeit zu einer Bahrheit wurde, und in ber biefe Einigkeit auf bas Ehrenvollfte bie Beihe ber Bluttaufe empfing. Es ift ein unnennbar erhebenbes Befühl fur mich, biefer Urmee an bie Spike gefett, Golbaten, Guer Anführer au fein! 3ch bin mit Euch eng berbunden und werbe es bleiben, auch tvenn fein fichtbar bienftliches Band uns umfchlieft. Dit warmer Theilpahme werbe ich ftete von Gud horen und Ener Bohlergeben wird immer ber Gegenstand meiner innigen Bunfche fein.

Indem ich Euch, Ihr lieben Cameraden und Waffengefährten, zu Eurer neuen Bestimmung entlasse, und den Scheibenden als den Zurückleibenden ein herzliches Lebewohl sage, gebe ich Euch noch den Rath: Besvahrt das Selbstvertrauen, das Ihr in diesem kurzen Kriege gewonnen, und die schönen Ersahrungen, die Ihr darin gemacht, übt Euch sleisig mit der erprodeen Waffe, sendet oft die Kugel nach sernem Ziel und last das wohlgeschliffene Schwert nicht rosten an Eurer Seite, damit Ihr tampsbereit bleibet und seid, wenn Ihr wieder ausziehen sollt zum Kamps.

Der Oberbefehlshaber ber Armee: unterg. v. Brangel.

#### 11. Ceptember.

Der Oberbefehlshaber verlegte heute fein Sauptquartier nach Ottensen bei Altona, traf bafelbst aber ziemlich spat ein.

Das 1. Bataillon bes Hannoverschen 2. Regiments, welches heute in Altona einquartirt werben sollte, wurde nach vollbrachtem Tagemarsche noch sosort übergesetzt. Die beiden letzten Compagnien, welche erst um 3 Uhr Nachmittags eingeschifft werben konnten, wurden bestwegen wiederum auf einige Stunden einsquartirt, um zu Mittag zu effen.

Das hannoveriche 1. Dragoner Regiment ging gleichzeitig heute bei Altona über.

### 12. September.

Der Oberbefehlshaber reifete heute Morgen 8 Uhr von Ottensen nach Potsbam ab, wohin er sein Hauptquartier verlegte. Unterwegs inspicirte berselbe noch die in Altona und Umgegend cantonnirenden Abtheilungen der unter dem Burtembergschen General-Lieutenant v. Miller stehenden combinirten Division bes 8. Armee-Corps.

Der Oberft v. Sahn, Chef bes Generalftabes ber Armee, blieb einstweilen in Altona, um bie laufenden Geschäfte zu führen. (Derfelbe verließ Altona aber zugleich mit bem Intendanturs Rath Loos am 18., um fich ebenfalls nach Potsbam zu begeben.)

In Altona betverkstelligten heute Morgen bas Regiment Königin-Hufaren, die Pionnier-Compagnie und die Ambulance ihren Uebergang. Rachmittags begann noch die Opfunder Batterie überzugehen.

Das 2. Bataillon bes hannoverschen 4. Regiments, welches bie verfloffene Racht in Blankenese und Nienstetten gelegen hatte, ging bei Erang über bie Elbe.

#### 13. Ceptember.

Bom Oberbefehlshaber war auch ber Rudmarfch ber Hanfeatischen Dragoner nach ber Heimath befohlen worben. Auf Unsuchen, bes Generalmajors v. Bonin wurde indessen biefer Befehl wieder zurückgenommen und die Division für die Zeit des Baffenstillstandes zur Disposition bes Generals v. Bonin gelassen.

Die 9pfünder Batterie vollendete heute Morgen in 5 Transporten ihren Uebergang. Sie hatte außer den 4 Dampfichiffen Altona, Courier, Phonix und Delphin noch einen Segeleber und 3 Schleppbote benutzt und im Ganzen 12 Transporte nothig gehabt.

Die reitenbe Batterie und die Hannoversche Spfünder Batterie gingen alsbann über, ber letzte Transport wurde in Harburg um 51/4 Uhr Rachmittags ausgeschifft.

In Altona traf, von Mecklenburg kommend, der Major v. Zülow wieder ein, um dem General Haltett das vom Großherzoge demfelden verliehene Militair Berdienstkreuz zu überreichen. Bon den Officieren des Stades erhielt dieselbe Auszeichnung der Major v. Zülow, Major v. Sichart, Capiztain Plate und Capitain Graf Wrisberg.

Auf einer ber Excursionen, welche der General Haltett mit dem Major v. Zulow nach Hamburg machte, besah der General auch das Etablissement eines bekannten Pferdehandlers und äußerte sich beiläusig über einzelne Pferde, welche ihm wohl gesielen. Später in Hannoder, machte der Großherzog von Medlendurg - Schwerin dem General Haltett mit einem der werthvollen Pferde, die der General in Hamburg damals gesehen hatte, ein Geschent, und es stellte sich dabei heraus, daß der Major v. Zulow den General absichtlich nach jenem Etablissement gesührt hatte.

#### 14. Geptember.

Heute ging die Braunschweigsche Artillerie und Ambulance in Altona nach Harburg über, um von dort am 15. per Eisenbahn nach der Heimath befördert zu werben.

Das Medlenburgsche leichte Bataillon, welches auf seinem Rudmarsche nach bem Lanbe in Riel angekommen war, wurde heute von dort per Eisenbahn nach Altona gebracht, wosethst es übernachtete, um morgen per Eisenbahn weiter nach Schwerin zu gehen. Die politischen Berhältnisse in Medlendurg hatten es nothwendig erscheinen lassen, die Rudkehr von Truppen ins Land zu beschleunigen.

Die Olbenburgsche Infanterie, welche heute in Altona antam, wurde in Hamburg einquartirt, bamit Altona nicht zu fehr übersfüllt werbe, wo Preußische Truppen, welche schneller herbeigezogen worden waren und spat antamen, untergebracht werden mußten.

Dem General Halfett ging von Seiten bes Oberbefehlshabers heute noch das Schreiben zu, welches berselbe vor seiner Abreise aus Holstein und nach der Inspicirung der Würtembergschen Division an den Reichs Rriegsminister erlassen hatte. Dafselbe lautete: Reinbed in bolftein, ben 12. Ceptember 1848.

Un ein hohes Reiche - Ministerium bes Rrieges.

Einem hohen Reichs Ministerium bes Krieges verfehle ich nicht gehorsamst zu berichten, daß ich gestern und heute die einzigen, von mir noch nicht gesehenen Truppen der Armee, die combinirte Division des 8. Deutschen Bundes Corps inspicirt, und sie dabei in demselben guten kriegstüchtigen Justande gessunden habe, der die übrigen schon länger hier antvesenden Abetheilungen der Armee so rühmlich ausgezeichnet, was ich für meine Pflicht halte hier öffentlich auszusprechen.

Siermit glaube ich nunmehr meinen Dienft ale Dberbefehlehaber ber Deutschen Bunbes : Armee in Schlestig und Solftein beenben ju tonnen, benn ber Baffenftillftanb ift abgeschloffen, bie Ausführung bes militairifchen Theils ber Convention ift im Gange und wird in wenigen Tagen beenbigt fein, und endlich hat ber Preugische General b. Bonin bas Commanbo ber in ben Bergogthumern gurudbleibenben Truppen einschlieflich ber Schlestrig = Solfteinschen übernommen, fo bag fur mich teine wefentliche Wirtfamteit mehr übrig bleibt; ich lege baber bas mir anvertrauete Armee = Commando ehrfurchtevoll in bie Sanbe eines hohen Reiche Ministeriums bes Rrieges nieber; bis auf Beiteres aber wird ber Chef bes Stabes ber Armee, ber Breufifche Oberft b. Sahn, in Altona bie Gefchafte bes Armee-Commanbos fortführen und givar bis bie gurudgufenbenben Abtheilungen bie Bergogthumer verlaffen haben ober ein hohes Ministerium andere barüber berfügt, wahrend ich bereits meine Reife nach Potebam angetreten habe, wie ich biefes Sochbemfelben geftern gemelbet.

Der Königlich Preugische General ber Cavallerie: unterg. v. Brangel.

#### 15. Ceptember.

Heute bewertstelligte bas Olbenburgsche Contingent seinen Uebergang nach harburg, von wo aus baffelbe über Bremen ben Rudmarsch in die heimath antrat. Rur das Olbensburgsche 3. Bataillon blieb zurud und wurde in das Fürstensthum Lübed verlegt. Ein Theil des Partes war schon gestern übergegangen.

Gleichzeitig ging auch ber General Haltett mit feinem Hauptquartier nach Harburg über und fuhr mit bem 91/2 Uhr von da abgehenden Eisenbahnzuge nach Hannover, wo er Rachsmittags eintraf.

Der Empfang des Generals Haltett in Hannober war ein höchst ehrenvoller und glanzender und bewies, wie der General, an welchem die Armee mit unbegrenzter Liebe und Berehrung hängt und beren Stolz er ift, auch von seinen Mitburgern hoch verehrt wird. Am Bahnhose empfingen benselben die Stabsossische der Garnison und die Menge seiner nähern Bekannten und Freunde aus allen Ständen; von da hatte aber die Bürgerwehr dis zu seiner Wohnung Spalier gebildet und Abends brachte das Officier-Corps der Garnison dei Fackelschein dem ritterlichen Führer, der mancher persönlichen Gesahr glücklich entgangen war und wohlbehalten heimkehrte, eine glänzende Rachtmusse.

# §. 27.

# Ø ή l n f.

General Sallett's Abschied an bas Armee-Carps. - Dant bes Reichstages zu Frankfurt. - Schlufiwort.

Bur Erlebigung ber Geschäfte blieben in Sannober noch einige Officiere vom Stabe bes Generals Salkett eine Beit lang in Function, ale: ber Major v. Sichart, Chef bes Sta-

bes, ber Olbenburgiche Sauptmann v. Plate, ber Capitain Beffe und ber Premier Lieutenant v. Iffendorff, perfonlicher Abjubant bes Generals.

Unter bem 19. September nahm ber Beneral in bem nach- fiehenben Corps Befehle Abschied bom Armee-Corps.

Sauptquartier Sannober, ben 19. Ceptember 1848.

### Corps = Befehl

an bas 10. Armee-Corps und bie bemfelben zugetheilt gewefene combinirte Brigade Alefeld.

Gin langer Baffenftillftand hat unferer Thatigfeit im Bergogthume Schlestvig porläufig ein Biel gefett, und mit Ausnahme ber Sanfeatischen Dragoner = Division, feib 3hr, meine braven Truppen, jett auf bem Dariche in bie Beimath. 3war ruht noch bie enbliche Entscheidung biefes Rrieges im Duntel ber Bufunft, und burch Unterhandlungen fucht man herbeiguführen, mas und mit ben Baffen au Enbe au bringen nicht bergonnt mar. Rann Guch barum jett auch nicht bas ftolge Gefühl befeelen, ber Cache, fur bie wir aufgerufen und in ben Rrieg geführt tourben, burch große Thaten ben Gieg ertrott gu haben, fo tonnt 3hr boch mit Gelbftgefühl und Bufriedenheit in ben jubelnben Rreis Gurer Beimath und Gurer Lieben gurudtehren. Ihr tonnt es mit vollem Rechte; Ihr waret brab an ben Sagen ber Gefechte, frifd und ausbauernd auf ben ftartften Dlariden, thatia und wachsam auf ben Borpoften in bem ungunftigften Terrain. freundlich und mit geringen Ausnahmen befdeiben gegen Gure Birthe, felbft ba, wo man fie gelehrt hatte, Euch fur Reinbe au halten, und endlich waret Ihr gehorfam und folgfam ben Befehlen und Beifungen Gurer Borgefehten und Dbern. Geib versichert, bag es mich gludlich macht, bei ber Trennung bes Corps Euch bies Lob ausbruden zu fonnen. Aber eine Barnung will ich ihm hinzufagen. Bergest nie, daß Ihr gute und brave Soldaten nur seld, weil Ihr treu und gehorsam waret bem militairischen Gesetze, der Zucht und Ordnung und solgsam Euren ehrenhaften Borgesetzen, die für Ench sorgen, Euch schrechten und Euch voran leuchteten am Tage des Gesechts. Bergest es namentlich nicht in dieser Zeit der Aufregung und Berwirrung, in der sich leider Leute sinden, die darauf ausgehen, jede militairische und bürgerliche Ordnung zu untergraden oder gar gewaltsam anzutaften. Bewahrt auch in der Heimath die Zucht und Sitte, die Ihr unter meinem Besehle gezeigt habt.

Für Sie, meine Herren Generale, Officiere und Beamte habe ich, indem ich mich dem im Armee Beschle vom 10. September ausgesprochenen Danke auf's Barmfte auschließe, nur noch die Bersicherung hinzuzufügen, daß ich stets mit freudigem Stolze an die Zeit zuruckbenten werde, während der Sie, die mir bisher zum Theil ganz sern und fremd standen, mit hingebung und Freudigkeit allen meinen Besehlen folgten.

unterg. S. Salfett, General ber Infanterie.

Auch ben Dant bes verfassungsgebenben Reichstages erntete bie Armee, twie aus bem nachstehenben Rescripte bes Reichsministeriums bes Krieges an ben Oberbefehlshaber hervorgeht, welches biefer zur Mittheilung an bie Truppen überschickte:

Frantfurt, ben 4. October 1848.

Das Reichsministerium bes Krieges

an

ben Königlich Preußischen General ber Cavallerie Geren b. Brangel.

In ber Sitzung bes verfassungsgebenben Reichstages zu Frankfurt am 2. b. M. ift ber Beschluß:

"bem General b. Wrangel und ben unter ihm gestanbenen Truppen ben Dant besselben für ihre bewiesene Tapferkeit und Ausbauer auszusprechen,"

gefaßt und Seitens bes Prafibiums bes gebachten Reichstages bem Reichsministerio mit bem Ersuchen mitgetheilt worben, folchen zur Kenntnig Eurer Excellenz und ber unter Ihrem Befehle gestandenen Truppen zu bringen.

Indem bas Reichs-Ariegsministerium fich diefes angenehmen Auftrages entledigt, beehrt es fich Euer Excellenz zu diefer ehrensben Unerkennung Glud zu wunschen und Diefelben zu ersuchen, solche baldigst ben unter Ihrem Befehl vereinigt gewesenen Truppen bekannt machen zu wollen.

Der Reichsminifter bes Rrieges: unterz. v. Beuder.

Auf diese Art endete ber Feldzug, ber freilich nur zu einem seitbem viel besprochenen und oft bitter getadelten Waffenstillsstande geführt hatte.

Allein wenn berselbe auch ein glanzended Resultat nicht gehabt hatte und auch nicht hatte haben tonnen, weil er gegen einen Feind geführt wurde, ber, im Besitze einer Flotte, stets im Stande war, ben Anfallen der Armee auszuweichen, so hatte sich boch die Kriegerehre der Truppen, welche in demselben gesochten hatten, von Neuem betwährt.

Als Borfdule zu einem vielleicht bevorstehenden größeren Kampfe aber betrachtet, taar der Feldzug um so mehr von nicht zu berechnendem Ruten, als ein langer Frieden mit seiner Pedanterie und seinem in getvissem Grade sogar nothtwendigen Bockbeutel zu jeder Zeit und bei allen Heeren die Truppen nur zu sehr von ihrer twahren Bestimmung für den Krieg entfernt.

# Anlage I.

# Magregeln für die Berpflegung.

Sogleich beim Einruden ber Dibision in Holstein tourbe bem Divisions - Kriegs - Commissariat aufgegeben, bafur zu forgen:

- a) daß nicht allein die Verpflegung der Truppen, die durch die Quartierwirthe beschafft werden sollte, im Allgemeinen gesichert sei, sondern auch daß
- b) bie Divifion mit einem 3tägigen, ale eifern anzusehens ben Bestande ber completen Mundportion und ber hafers Ration für fammtliche Pferde, so wie auch mit ben zu ihrem Transporte erforberlichen Fuhrwerken bald thunlichst berfehen werbe.

Das Kriegs Commissariat setzte sich zu biesem Ende sofort mit den Commissarien der Schleswig-Holsteinschen Regierung in Berbindung. Diese versicherten, daß im Herzogthume Holstein die Quartier-Berpsiegung auf längere Zeit noch vollkommen ausreichen werde und daß es zur Aushülfe in dieser Hinsicht der Anlegung weiterer Magazine nicht bedürse, zumal da in Kellinghusen, weil dasselbe start bequartirt sei, ein Hüsse Magazin und in Ihehoe ein Reserve-Magazin bereits vorhanden sei. Zur größeren Sicherheit veranlaßten die Regierungs-Commissaire aber noch, daß die Gemeinde-Borsteher besonders verpflichtet wurden, sofort Abhülse zu schaffen, twenn in einem einzelnen Quartiere die Berpsiegung mangelhaft sein sollte. — Die Berpsiegung in dieser wohlhabenden Gegend ließ übrigens auch Richts zu wünssschen übrig.

Die Rationen (hafer, Geu und Stroh) tourben ben Truppen aus ben Magazinen zu Ihehoe und Kellinghusen geliefert. Für bie auf ben Dörfern Einquartirten mußten bie Bauern bie Kourage aus biefen Magazinen abholen.

Hinsichtlich bes 3tägigen eisernen Bestandes aber tourde besichlossen, daß bas dazu Erforderliche ungefäumt im Magazine zu Izehoe niedergelegt und gesammelt werde. Als Bedürfnis wurde angenommen:

- 1) bie 3tägige Brobportion für circa 10,876 Mann. Bon biefer follte eine Itägige Portion am 20. April im Mazine niebergelegt, und so wie sie ausgegeben wurde, sosort eine Lieferung für 3 Tage erfolgen und biese sich periobisch erneuern.
- Für Fleisch sollte burch Afferbirung von lebenbigem Bieh
   — 30 Ochsen à 500 Pfund und durch Anschaffung
  von Schinken und Speck gesorgt tverben.
- 3) An Gemufe, Gewurg und Getrant follte angeschafft werben: 319 321 Centner Rartoffein,
  - 19 20 Centner Reis, respective Graupen,
  - 53 64 " Erbfen,
  - 19-20 " Salz,

die nothige Quantitat Branntivein und Raffee (fur bie Olbenburger).

- 4) Die Itagige Hafer-Ration (Geesthafer) für circa 2284 Bferbe.
- 5) Bur Mitführung biefer Gegenstänbe wurde die Ginrichtung getroffen, bag binnen wenigen Stunden 128 zweispannige Fuhren gestellt werden tonnten, die ebentuell auch mit in bas Schleswigsche genommen werden sollten.

Der Unter Stabochef, ber Olbenburgiche Sauptmann Plate, bem bei ber Geschäfts Bertheilung im Sauptquartiere ber Divifion speciell bie Berpflegungs Angelegenheiten zugefallen waren, vereinbarte mit bem Regierungs Commissair Paulh bie nach: stehenben, vom General Saltett genehmigten Puntte für bie Berpflegung ber Division für ben Fall ihres Ginrudens in bas Schleswissche.

1.

Den Truppen wird fur 3 Tage bas Bedürfniß an Mundportionen und glatter Fourage mitgeführt.

9

Um bie Anzahl ber besfallsigen Fuhren jedoch zu beschränken und badurch die Bewegung bes Corps felbst in doppelter Hinsicht noch mehr zu erleichtern, wird jedem Soldaten als eiserner Bestand für einen Tag Zwiedack, nebst Rels oder Grütze, und Speck oder Schinken zum eigenen Tragen behändigt. Die Erneuerung des letzteren Borraths richtet sich nach den Umstanben. Desgleichen wird vom Militair felbst wo möglich die Itägige Hafer-Ration mitgeführt.

3.

Die erforberlichen Quantitaten an Heu, Stroh und insbesondere das Lagerstroh werden aus Etappen-Magazinen zugeführt. Die Anlegung berselben geschieht so, daß in möglichster Rahe bes jedesmaligen Standpunttes der marschirenden Division sofort ein Magazin eingerichtet und ununterbrochen von den zurudliegenden Magazinen mit Zusuhren versehen wird.

4.

Die Herbeischaffung bes erforberlichen Feuerungsmaterials geschieht im Wege ber Requisition, so lange barin ber sichere Erfolg ber letteren nicht zu bezweifeln ift.

5.

Die Fuhren, welche die Verpfiegungsbedurfniffe ber Division zu transportiren haben, werben in Colonnen geordnet und unter militairische Disciplin gestellt, so bag sie möglichst leicht nach ben Anforberungen ber Verpfiegungsbeamten bewegt werben tonnen.

6.

Für bie nachhaltige Fullung ber Magazine werben sichere Caution leistenbe Lieferanten bestellt. Der herr hardesvoigt Paulh übernimmt insbesondere, ben Berpfiegungs-Commissair Bohfen zur Beeilung ber besfallfigen Ginleitungen zu beranslassen.

7.

Die mitgeführten Borrathe werben fo lange gefcont, als mittelft ber einzurichtenben Magazine ober sonst ohne Bebruck ber Einwohner bie Berpflegung ber Division erreicht werben fann. Haben bie transportablen Borrathe angegriffen werben muffen, so findet balbthunlichst ihre Biebererganzung Statt.

8.

Die Behändigung des oben erwähnten Theils der Mundverpflegung und der Fourage an die Truppen, so wie die Anschließung der Magazinssuhren geschieht spätestens auf der Sohe von Rendsburg oder daselbst.

Lom Schleswig - Holfteinschen Kriegs - Departement erfolgte auch bas nachstehende Berpflegungs - Reglement, welches bie Satze enthält, die von den Truppen in Anspruch genommen werden konnten.

### Berpflegungs = Reglement

für

bie in ben Bergogthumern berfammelten Truppen.

Ein jeber Mann erhalt taglich:

1. an Brob:

2 Pfund ober alle 3 Tage ein Brod gu 6 Pfunb;

2. an Fleifch :

3/4 Pfund Fleifch, ober

1/2, " Spect;

```
3. an Gemufe:
     1/4 Pfunb Reis, ober
               Graupen, ober
               Grute, ober
     1/2
     2/3
              Erbfen, ober
     11/2 Rannen Rartoffeln;
 4. an Gemurge:
     2 Loth Gala;
5. an Getrante:
     1/8 Quartier Branntfvein.
        Ein Pferd erhalt taglich:
  7 Rannen Safer à 2 Pfunb,)
                          für bie schwere Ration;
  4 Pfund Stroh,
           Beu,
  6 Rannen Safer à 2 Pfunb,
                          für bie leichte Ration.
  4 Pfund Strob,
  5
          Beu,
    Wenn bie Truppen bivouaguiren, wirb verabfolat:
a. an Lagerstroh:
  1) für einen General ober Stabe Dfficier, beeglei-
     den für einen Compagnie- ober Escabrons-Chef 80 Pfunb.
  3) für einen Unterofficier ober Gemeinen . . . . . 10
b. an Roch = und Barmeholg:
  1) für ein Bataillon Jufanterie bon 600 Mann,
     incl. Officiere ..... 3 Rlafter.
  2) für ein Caballerie : Regiment taglich . . . . . . . 3
  3) für eine Artillerie = Compagnie, bestehenb quis
    4) für einen Divifione Commanbeur ...... 1/4
 5) für einen Brigabe : Commanbeur . . . . . . . . . 1/8
```

Die Berforgung ift, two irgend möglich, nach Ropfgahl und bon bem commanbirenben Officier gu requiriren.

Renbeburg, ben 21. April 1848.

Schleswig-Bolfteinsches Rriege = Departement.

unterg. Rrohn, Generalmajor.

Obgleich nun für die Verpflegung der Division für die bevorstehenden Operationen — wie est schien — die gehörige Fürsorge getrossen war, so traten die intendirten Maßregeln boch beim Beginn der Operationen nur unvollständig in's Leben, weil der Division nicht Zeit geblieben war, ihre Verpflegungs-Colonnen gehörig zu organissen und namentlich weil die Magazins Berwaltungen in Rendsburg am 23. April, wo die Division die Eider überschritt, noch zu sehr mit der Lieserung für die Preußen beschäftigt waren, um Alles für die Division ausgeben zu tonnen.

Auch stellten sich die nach Rendsburg ausgeschriebenen Fuhren bort nicht zeitig genug ein, und da die übrigen Truppen alle Fuhrwerke mitgenommen hatten, so blieb die am 24. der Division nachzuschickende Berpstegungs-Colonne aus und traf erst — 70 dis 80 Fuhrwerke stark — am 26. dei derselben ein. Da indessen die Landestheile, welche die Division durchschritten hatte, wohlbabend genug waren, um die Truppen auf mehrere Tage zu verpstegen, so erwuchs der Division hieraus keine Berlegenheit.

Der General Haltett unterließ übrigens nicht, über biese Angelegenheit an ben Oberbesehlshaber sofort zu berichten und machte barauf aufmerksam, baß zur Bermeibung von Collisionen es ihm wünschenswerth erscheine, baß die Preußischen Berpflegungs-Beamte und biejenigen ber Division zu gemeinschaftlicher Thätigkeit und Bereinbarung veranlaßt würden.

Am 28. April wurden bie Vorrathe bes ber Dibision nache gefolgten, bis bahin aber noch ambulanten Magazins in Gravenstein gespeichert und die Fuhrwerke entlassen. Borher warb indessen das vorräthige frische Fleisch — wie sich von selbst versfteht — zur Consumtion an die Truppen ausgegeben und ber eiserne Itägige von den Truppen selbst zu transportirende Bestand ergänzt.

Diefer eiferne Beftanb umfaßte:

- 2 Pfund Brod,
- 1/2 " Schinten ober Spect,
- 1/4 " Reis ober bas reglementsmäßige Nequivalent an Graupen, Erbfen ober Grütze, .
- 2 Loth Galz,
- 1/8 Quartier Branntwein ober Neguivalent.

Fur jebes Pferd tourben 6 und respective 7 Rannen Safer — eisernen Bestanbes — geliefert.

Obgleich num der Sundewitt zu den reichsten Landschaften gehört, so fingen boch im Kirchspiel Düppel wegen der Menge der bort bequartirten Truppen schon in den ersten Tagen des Monats Mai die Borräthe der Quartierwirthe an zu schwinden. Um indessen das Magazin in Gravenstein nicht sosort anzugreisfen, ward in Ouppel badurch eine Aushülfe beschafft, daß für einige Tage aus dem dis dahin mit Einquartirung verschont gebliedenen Bezirke Warnitz requirirt wurde.

Bom 8. Mai an trat inbessen Magazin-Berpstegung ein, wiewohl nicht für alle Truppen Abtheilungen ber Division, namentlich für biejenigen nicht, die weiter rüdwärts in weittäuftigen Cantonnirungen lagen. Die Magazin-Berpstegung erlitt auch die Mobisication, daß statt der Kartosseln, welche nur in geringer Menge vorhanden waren, eine Ausgleichungs-Menge an anderem Gemüse geliefert und daß für die Pferbe nur die glatte Fourage gereicht wurde. Die rauhe Fourage mußte von den Quartierwirthen empfangen werden, wodei, wenn das heu nicht ausreichte — was häusig der Fall war — mehr Stroh geliefert wurde.

Bur Sicherstellung ber Berpstegung erhielt bas Kriegs-Commissariat am 12. Mai ben Besehl, in Flensburg ein Reserve-Magazin zu etabliren, welches den Stägigen Bedarf an Lebensmitteln und Fourage für die Gesammtstärke der mobilen Oldisson enthielt. Hinsichtlich des Brodes sollte basselbe für 3 Tage Brod und für 2 Tage Weizen-Iwiebad enthalten, und hinsichtlich des Fleisches sollte für 3 Tage durch lebendiges Bieh und für 2 Tage durch Schinken und Speck gesorgt werden.

Am 16. Mai war biefes Referbe - Magazin in Flensburg bollständig botirt und enthielt nachstehenbe Gegenstände:

- 1) 68124 Pfund Brod und 302771/3 Pfund Beigen 3wiebad,
- 2) 255461/2 Pfund Rleifd und 11354 Pfund Gped,
- 5677 Pfund Reis, 7569<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Pfund Graupen und 7569<sup>1</sup>/<sub>3</sub>
   Pfund Erbfen,
- 4) 35481/8 Pfund Salz,
- 5) 70961/4 Quartier Branntivein,
- 6) 133280 Pfund Safer,
- 7) 41640 Pfund Stroh,
- · 8) 52050 " Seu,
  - 9) 50-52 fette Ochfen.

Alls im Laufe bes Monats Juni bie Division nicht unbebeutend verstärft worben war, erhielt bas Kriegs Commissariat am 24. Juni ben Besehl, and bieses Reserve Magazin so zu vergrößern, bag es ber Stärke ber Division (etwa 17000 Mann unb 3350 Pferbe) entsprach.

Die Olbenburger hatten gleich anfangs statt Branntwein Kaffee gezogen; vom 24. Juni an wurde ben sammtlichen Truppen ber Division, welche es wünschten, statt bes 1/8 Quartiers Branntwein 11/2 Loth gebrannten Kaffees geliefert. — Bon biesem Tage an wurden in Folge eines Tagesbesehls bes Oberbesehls-habers die Truppen mit einem Lägigen eisernen Mundborrath von Reis und Zwiedaat versehen.

Mitte Juli, wo die Aussicht auf einen Waffenstillstand immer größer wurde, ließ der General Saltett den Itägigen Brodvorrath im Reserve-Magazine ganz eingehen, dafür den 2tägigen Bedarf an Zwieback an die Stelle setzen und überhaupt den Stägigen Bedarf auf einen 4tägigen reduciren. Auch wurde den Truppen einige Male statt der ganzen Brod-Portion nur eine halbe veradreicht und die andere Hälfte in Zwieback versgütet.

Da bie Brod Portion (2 Pfund) ziemlich reichlich war, so trug bie 1. Brigade barauf an, statt eines halben Pfundes Brod 1 Loth Kaffee aus bem Magazine empfangen zu burfen, was nach getroffener Einrichtung am 17. Juli bewilligt wurde.

Nach bem Holsteinschen Berpflegungs Reglement konnten an Gemuse statt Reis auch Graupen ober Grütze geliefert wersben; bie Annahme von Graupen ober Grütze wurde aber von ben Truppen in ber Regel refüsirt. Auf Antrag ber Schleswigs-Holsteinschen Berpflegungs-Commissaire wurde baher am 3. August burch Corps-Befehl bestimmt, baß für jeden 4. Tag Graupen oder Grütze empfangen werden sollte.

Als im August die Herzoglich Raffauschen Truppen beim Armee-Corps eintrasen, kam es zur Sprache, den Süddeutschen Truppen, die an Schwarzbrod nicht gewöhnt waren, statt der 2 Pfund gewöhnlichen Brodes 1½ Pfund gebeutelten Rockenbrodes (s. g. Braundrodes) veradsolgen zu lassen. Die Einrichtung scheiterte indessen am Kostenpunkte, indem schon 1½ die höchstens 1¼ Pfund Braundrod das Acquivalent für 2 Pfund Schwarzbrod waren.

Wegen bes beborstehenben Rückmarsches ber Truppen aus Holstein wurde Enbe August ber Berbrauch bes Reserve-Magazins angeordnet. Die Truppen empfingen zu diesem Ende in ben letzten Tagen die Brod-Portion zur Hälfte in Iwieback. Auch wurde babei ber eiserne Bestand, ben die Truppen im

Besit hatten, biesen angerechnet, in so weit berselbe nicht als unbrauchbar nachgewiesen werben konnte.

Schliestich mag noch bemerkt werben, daß die Berpfiegung sowohl rudfichtlich ber Quantität als ber Qualität ber Beburfnisse im Allgemeinen ausgezeichnet war — fleine Mängel, welche
hin und wieber eintraten, berbienten bagegen gar nicht beachtet
zu werben — und baß vielleicht in keinem Feldzuge und in keinem Lande die Truppen besser verpflegt worden sind, als die
Armee 1848 in Schlestwig-Holftein.

Anlage II.

# Zehntes Deutsches Bundes-Armee-Corps.

## Stärke: Napport.

Sauptquartier Soderup, ben 30. Luguft 1848.

| no du            |                 | eldüüten.                          | -1            | 63  | 11 288                                                                           | 312 - | 1 8               | 11                | 1   1   1   1                                                         |
|------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Refignik         | 1               | rupp = Pierben.<br>rupp = Pierben. | -             | 46  |                                                                                  | 39 31 | - 1               |                   |                                                                       |
| uı               | unt             | Mon-Conibatt                       | 'n            | 16  | 18<br>358<br>320                                                                 | 100   | 16                | 810               |                                                                       |
| -                | . 11            | iopffabl.                          |               | 89  |                                                                                  | B     |                   | 1 6 7             | 91.50                                                                 |
| atton            | 1               | tagenumatralga<br>Tatradradral@:1  | Dq =          | 20  | 120 20 14                                                                        | -     | 13 6              | 3 00 00           |                                                                       |
| Comb             |                 | Interofficiere u. Sandiverter.     |               | 10  | 2000                                                                             | 0     | 20 01 0           | 2 62 64           | 4 4 4 4 4                                                             |
| Non-Combattonten | 1               | Officiere.                         |               | 0   |                                                                                  | -     | 200               | 4 61 61           | 22222                                                                 |
|                  |                 | Roplyabl.                          |               | 0   | 333                                                                              |       | 715               | 657               | 4<br>661<br>715<br>664                                                |
|                  | -               | Solbaten.                          | =             |     | 245                                                                              | = =   | 621               | 552               | 615                                                                   |
| Combattanten.    | Pinie           | Mufiter und Cpielleute.            | 1             |     | 1 2 2 2 2                                                                        | -     | 22 8              | 2 2 2             | 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                |
| ibatta           | 34              | Unterofficiere<br>u. Corporale.    | 1             |     | 1 2 8 8                                                                          |       | 52                | 51                | 52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                |
| Con              |                 | Officiere.                         |               |     | 1 2 2 2                                                                          |       | 16                | 12 12             | 1 9 9 1 1 1                                                           |
|                  | Stab.           | Officiere bom Stabe.               | 1-            |     | 2111                                                                             | 6     | 4   1             | 11                | 8                                                                     |
|                  | (0)             | Beneralitat.                       | -             |     | - 111                                                                            | -     | 11                | 11                | 41111                                                                 |
| ang              | _               | Compagnien.                        | 1             | -   | 1111                                                                             |       | 4 4               | 4 4               | 12444                                                                 |
| Bestehend        | _               | Satterien.                         | 1             | -   | 1111                                                                             | 1     | 11                | 11                | 11111                                                                 |
| Beftef           | _               | Bataillonen.                       | 1             |     | 1111                                                                             | L     |                   |                   |                                                                       |
| OH!              |                 | Chivabronen                        | 1             | -   |                                                                                  | 1     | 11                | 11                | 11111                                                                 |
| St. community    | Semeninani<br>g | den Der Truppentheile.             | Armee = Corps | 100 | 6. Königin schufaren Regiment. 6. 1. Dragoner Regiment. 6. 4. Dragoner Regiment. | Stab  | feichtes<br>Rgmt  | 6. 4. Rgmt. 2. ,, | Stab 6. 3. Regiment 1. Bataillon 6. 5 2 6. 6 2 6. 3. Lichte Bataillon |
|                  |                 | e                                  | Pre           | aj. | Generalni<br>denedeneh                                                           | 10    | ralma<br>graditaf | Ocne<br>b. 9      | Generalmajor<br>b. Lubolvig.                                          |
| -                |                 |                                    | Ctab          |     |                                                                                  |       |                   |                   | 13 q 0 u                                                              |

Anlage III.

#### Behntes Deutsches Aranken:

bom 21. Abril bis

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | Œ                                                                    | oncentri                                                                                                                                                                    | rungsbe                                                                                                                                                         | stand at                                                                                                                                 | n Combatt                                                                                                                                                                                       | anten                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | im @                                    | Etabe                                                                |                                                                                                                                                                             | in ber Linie                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| Datum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Generalität.                            | Officiere.                                                           | Dificiere.                                                                                                                                                                  | Unteroff. u. Corporale.                                                                                                                                         | Mufiter u. Spielleute.                                                                                                                   | Sofbaten.                                                                                                                                                                                       | Total.                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 21. Stprit. 26. * 3. Mai 7. * 10. * 11. * 12. * 22. * 24. * 22. * 1. Suni 4. * 11. * 14. * 19. * 19. * 25. * 28. * 19. * 19. * 28. * 10. * 28. * 28. * 29. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * 20. * | 355555555555555555555555555555555555555 | 18 20 20 32 31 30 30 32 32 32 31 30 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 28 | 289<br>301<br>295<br>297<br>297<br>297<br>296<br>294<br>293<br>290<br>299<br>290<br>299<br>333<br>359<br>359<br>400<br>400<br>400<br>400<br>400<br>394<br>393<br>396<br>396 | 718<br>753<br>748<br>778<br>776<br>776<br>776<br>775<br>819<br>832<br>858<br>883<br>901<br>1049<br>1140<br>1265<br>1277<br>1282<br>1292<br>1295<br>1297<br>1297 | 286<br>299<br>300<br>318<br>318<br>334<br>334<br>334<br>334<br>334<br>334<br>421<br>481<br>497<br>498<br>500<br>499<br>497<br>497<br>497 | 8925<br>9323<br>9483<br>9530<br>9530<br>9527<br>9524<br>9517<br>9459<br>9358<br>9316<br>9573<br>11081<br>12453<br>12453<br>12453<br>14194<br>14226<br>14225<br>14194<br>14183<br>14181<br>14152 | 10239 10801 10855 10970 10959 10969 10965 10956 10952 10954 10874 10860 11126 12897 14387 14387 14418 15838 16401 16444 16435 16406 16408 16405 |  |  |  |  |
| 9. " 16. " 20. " 23. " 27. " 30. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 777                                     | 25<br>20<br>20<br>24<br>24<br>24<br>28                               | 338<br>307<br>360<br>299<br>304<br>497                                                                                                                                      | 1114<br>1057<br>1273<br>1028<br>1052                                                                                                                            | 416<br>390<br>470<br>380<br>383<br>629                                                                                                   | 11959<br>11299<br>13385<br>11078<br>11304                                                                                                                                                       | 16378<br>13859 1)<br>13080 2)<br>15515 3)<br>12816 4)<br>13074 5)<br>20825 6)                                                                   |  |  |  |  |

Bemerfungen.

<sup>1)</sup> Medtenburgliche Bilgade belachtet. 2) wedfenburgliche Beligade und 4. Dragoner Regiment betachtet. 3) Batalion Frandurf, ! Gatalion Geimar und I Batalion Ruffau jum Armer-Corps gestogen.

#### Bundes: Armee = Corps. Napport

10. Auguft 1848.

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | Dav                                                                                                                                                                                                                                                                                      | on w                                                                        | aren                                                                                                                                                                           | krank                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                           | in                                                                                                                                                                                                                                 | n So                                                                                                               | spita                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             | i m                                                                                                                                                                            | 'Q II                                                      | artie                                                                                                                                                                                                                  | re                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Officiere.                                                                                                | Unteroff. u. Corporale.                                                                                                                                                                                                            | Underoff, u. Corporale. Wulfter u. Chielleute. Colbaten.                                                           |                                                                                                                                                      | Total.<br>Ropfzahl.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Officierc.                                                                  | Unteroff. u. Corporale.                                                                                                                                                        | Dufter u. Spielleute.                                      | Coldaten.                                                                                                                                                                                                              | Total.<br>Kopfzahl.                                                                                         | Total.<br>Kopfzahl.                                                                                                                                                                                                  |  |
| 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 10 10 15 16 16 14 11 14 14 14 14 15 14 15 14 15 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 2<br>3<br>9<br>10<br>9<br>8<br>9<br>7<br>7<br>6<br>6<br>19<br>20<br>32<br>33<br>33<br>35<br>37<br>40<br>40<br>41<br>43<br>43<br>42<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>44<br>43<br>44<br>43<br>44<br>44 | 1 1 3 7 8 10 6 10 10 10 18 9 13 14 16 15 20 224 222 23 18 14 16 18 16 16 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 33<br>72<br>202<br>247<br>248<br>273<br>279<br>310<br>301<br>572<br>676<br>756<br>757<br>732<br>748<br>722<br>735<br>670<br>670<br>673<br>673<br>673 | 36<br>80<br>220<br>269<br>267<br>290<br>301<br>318<br>330<br>318<br>516<br>615<br>757<br>821<br>820<br>824<br>798<br>824<br>798<br>824<br>798<br>824<br>798<br>827<br>805<br>800<br>830<br>745<br>757<br>840<br>840<br>850<br>850<br>850<br>850<br>850<br>850<br>850<br>850<br>850<br>85 | 1 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 10 8 7 7 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 3<br>4<br>6<br>12<br>11<br>14<br>14<br>11<br>19<br>10<br>5<br>7<br>8<br>13<br>10<br>16<br>14<br>10<br>9<br>9<br>10<br>9<br>9<br>10<br>9<br>10<br>9<br>10<br>9<br>10<br>9<br>10 | 23 2 6 4 7 6 6 2 1 3 4 5 8 7 5 5 6 4 1 2 2 4 4 6 6 4 7 5 7 | 102<br>140<br>140<br>1777<br>202<br>223<br>197<br>208<br>227<br>166<br>183<br>183<br>128<br>129<br>137<br>128<br>131<br>137<br>148<br>160<br>167<br>198<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199 | 108 149 186 223 240 221 231 247 180 197 200 152 151 224 224 206 211 160 182 203 185 194 226 198 211 209 225 | 144<br>221<br>406<br>492<br>507<br>511<br>532<br>565<br>510<br>515<br>716<br>767<br>908<br>1045<br>1044<br>1030<br>987<br>1003<br>1019<br>987<br>1024<br>971<br>954<br>964<br>971<br>971<br>971<br>971<br>971<br>971 |  |
| 13<br>13<br>15<br>16<br>14                                                                                | 37<br>37<br>37<br>29<br>46                                                                                                                                                                                                         | 21<br>20<br>16<br>13<br>21                                                                                         | 542<br>670<br>661<br>672<br>1061                                                                                                                     | 613<br>740<br>729<br>730<br>1142                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 6 7 11                                                                    | 7<br>6<br>4<br>8<br>14                                                                                                                                                         | 1 2 5                                                      | 142<br>172<br>134<br>211<br>245                                                                                                                                                                                        | 156<br>184<br>145<br>228<br>275                                                                             | 769<br>924<br>874<br>958<br>1336                                                                                                                                                                                     |  |

<sup>4)</sup> Die Beigabe Alefeld und bie ihr attachiere Spffinder Batterie ift im Napporte nicht enthalten.
5) Die Beigabe Alefeld und 1 Schwadron bes 1. Dragoner-Regiments im Napporte nicht aufgeführt.
6) Sammtliche jum Armee-Corps gehörenden Abtheilungen find im Napporte enthalten.

### tsches Bu

blestvig = Holftein (

|          | Pr         | uns                   | dwe        | igſd               | 115                         | Cor                | ting       | ent                                          |                                  |            |                    |           | 92                       | Eotal                                         |                                               |  |
|----------|------------|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|          | 9          | Infa                  | nteri      | e                  | irt                         | ill,               |            |                                              |                                  | v. Eusch   |                    |           | bee                      |                                               |                                               |  |
| Ctab     | 1. g       | da:                   | 2. !       | 2. Ba:<br>taillon  |                             | terie              | Total      |                                              |                                  | freicorps" |                    |           | Zehnten<br>Armee - Corpo |                                               |                                               |  |
| Upciere. | Officiere. | Koff. u. Solbaten.    | Officiere. | Koff. u. Golbaten. | م الممسموم                  | Koff. u. Colbaten. | Officiere. | Joff. n. Colbaten.                           | Ropfzahl.                        | Officiere. | Roff. u. Colbaten. | Kopfzahl. | Officiere.               | Koff. u. Solbaten.                            | Repfzahl.                                     |  |
| 1        |            | _<br>_<br>_<br>_<br>1 |            |                    | 111111                      | -<br>-<br>1        |            | 4                                            | _<br>_<br>4                      |            |                    |           | 1<br>-<br>-<br>3<br>1    | 2<br>1<br>2<br>27<br>12                       | 3<br>1<br>2<br>30<br>13                       |  |
| 1        | -          | 3                     | -          | -                  | -                           | 1                  | -          | 4                                            | 4                                | -          | -                  |           | 5                        | 44                                            | 49                                            |  |
|          |            | 6 1                   |            | 3                  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                    | 3          | -<br> -<br> -<br> 2<br> 3<br> 33<br> -<br> 1 | -<br>-<br>2<br>3<br>36<br>-<br>1 |            | 3                  |           | 1 - 1 - 5 - 8            | 18<br>1<br>1<br>2<br>2<br>4<br>128<br>3<br>54 | 19<br>1<br>1<br>3<br>2<br>4<br>133<br>3<br>65 |  |
| -        | -          | 7                     | _          | 3                  | Ŀ                           | -                  | 3          | 39                                           | 42                               | -          | 3                  | 3         | 15                       | 213                                           | 225                                           |  |
| _        | _          | 1 2                   | _          | _                  |                             | -                  | =          | 8                                            | 8                                | <br> -     | -                  | -         | -                        | 41 4                                          | 41                                            |  |
| _        | -          | 3                     | -          | -                  | F                           | 1-                 | 1-         | 8                                            | s                                | Í-         | Ī                  | -         | 1-                       | 45                                            | 4                                             |  |
| 1        | -          | 13                    |            | 3                  | 1                           | 1                  | 3          | 51                                           | 54                               | -          | 3                  | 3         | 20                       | 302                                           | 32                                            |  |

#### tshes Bu neral: U

plestvig = Holstein (

|            | Br                | auns               | dw         | igſd               | 115                                     | Col                | ating      | ent                |                   |            |                    |           |                       | Tota                                     | 1                                             |  |
|------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Ctab       | Infanterie        |                    |            |                    |                                         | Irtill. Total      |            |                    |                   |            | v. Eusch           |           |                       | des<br>Zehnten                           |                                               |  |
| <u>(i)</u> | 1. Bas<br>taition |                    | ta         | 2. Ba=<br>taillon  |                                         | atterie            |            | Zotui              |                   |            | £reicorps .        |           |                       | Armee - Corps                            |                                               |  |
| Upperere.  | Officiere.        | Koff. u. Colbaten. | Officiere. | Roff. u. Colbaten. | an enterestion.                         | Koff. u. Solbaten. | Officiere. | Loff. u. Colbaten. | Ropfzahl.         | Officiere. | Koff. u. Solbaten. | Ropfzahl. | Officiere.            | Koff. u. Solbaten.                       | Repfzahl.                                     |  |
| 1          |                   |                    |            |                    | 1 1 1 1 1 1                             |                    |            | 4                  | 4                 |            |                    |           | 1<br>-<br>-<br>3<br>1 | 2<br>1<br>2<br>27<br>12                  | 3<br>1<br>2<br>30<br>13                       |  |
| 1          |                   | 3                  | -          | _                  | -                                       | 1                  | _          | 4                  | 4                 |            | -                  | -         | 5                     | 44                                       | 49                                            |  |
|            |                   | 6 - 1              |            | 3                  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                    | 3          | 2<br>3<br>33<br>-  | 2<br>3<br>36<br>- |            | 3                  | 3         | 1 - 5 - 8             | 18<br>1<br>2<br>2<br>4<br>128<br>3<br>54 | 19<br>1<br>1<br>3<br>2<br>4<br>133<br>3<br>62 |  |
|            | _                 | 7                  | _          | 3                  | -                                       | -                  | 3          | 39                 | 42                | -          | 3                  | 3         | 15                    | 213                                      | 225                                           |  |
|            | _<br>_            | 1 2                |            | _                  | 1+1+1                                   | -                  | _          | 8                  | 8                 | =          | _                  | _         | _                     | 41                                       | 41                                            |  |
| -          | -                 | 3                  | -          | -                  | -                                       | -                  | -          | 8                  | s                 | -          | Ī                  | -         |                       | 45                                       | 45                                            |  |
| 1          | -                 | 13                 | _          | 3                  | 1                                       | 1                  | 3          | 51                 | 54                | -          | 3                  | 3         | 20                    | 302                                      | 322                                           |  |

Энин

Difference Google

#### Anlage V.

#### Erklärung des Croquis vom Sundewitt. M. I.

#### Gefecht am 28. Mai 1848.

- 1. Befecht auf bem Duppeler Berge.
- a) Die 1. und 4. Compagnie bes M. Mustetier = Bataillons als Tirailleure aufgelofet.
- b) Die 5. und 8. Compagnie bes D. 2. Bataillons ruden in bie Tirailleur Linie ein.
- c) Die 1. und 4. Compagnie bes S. 3. leichten Bataillons.
- d) Die 2. Compagnie bes S. 3. leichten Bataillone.
- e) Die M. 2 Gefdute.
- f) Das M. Garbe : Grenabier : Bataillon.
- g) Bug bes B. Konigin = Bufaren = Regimente.
- h) Danifche Ranonenbote.

#### 2. Gefecht bei Rubel.

- i) Stellung ber 3 Batterien.
- k) 2 Geschütze ber S. reitenben Batterie, welche anfangs vorgeschoben worben waren.
  - 1) Das S. 3. leichte Bataillon.
- m) Die 11/2 Bataillone ber Brigabe Marfchald.
- n) Die M. Grenabier : Garbe und bas M. Mustetier : Bastaillon.
- o) Die 21/2 Compagnien bes Br. 1. Bataillons.
- p) Die 1. und 2. Compagnie bes D. 1. Bataillons und bie 7. Compagnie bes D. 2. Bataillons.
- q) Die 2 Schwabronen bes B. Konigin-Sufaren = Regiments.

- r) Die 5 Juge bes Br. 1. Bataillons und bie 2 Compagnien bes h. 4. Regiments werben gur Unterftutzung bes rechten Klugels entsanbt.
- s) Die D. 7. Compagnie Hauptmann Gether II. vertheibigt bas Gehoft im Rubel-Felbe.
- t) Stellung ber Braunschtweiger und Olbenburger am Rundtier : Geholge.
- u) Lette Stellung ber Arrieregarbe. Die beiben Olbenburgichen Compagnien.
- v) Danifche Ranonenbote im Rubelnoer.
  - 3. Befecht bei Alnoer.
- w) Die D. 4. Compagnie.
- x) Die D. 5. und 8. Compagnie gur Berftartung nach Alnoer gefchidt.
- y) Die D. 2 Gefcute.
- z) Danifche Rriege : Fahrzeuge.
- 4. Rückzug ber D. 3. Compagnie Sauptmann Schlarbaum.
- at Marich bes Dberlieutenante Lehmann.
- b1 Marich bes Sauptmanne Schlarbaum.
- c1 Marfc bes Lieutenants b. Rennentampf.
- 5. Rudgug ber 2. Compagnie Capitain b. Chrentroot — bes Br. 1. Bataillons.
  - d1 Gefecht ber Compagnie.

#### Anlage VI.

#### Erklärung des Croquis vom Sundewitt. M. 11.

- A. Gefecht am 5. Juni 1848. Colonne bes Generals Saltett.
  - 1. Renbezbous bei Grabenftein.
  - a) Brigabe Marichald.
  - b) Abantgarbe : Brigabe Schnehen.
    - 2. Anmarich ber Colonne.
  - c) Brigabe Marfcald.
  - d) 1. Aufftellung ber S. 9pfunber Batterie Capitain Pris
  - e) Abantgarbe-Brigabe Schnehen.
    - 3. Angriff ber Dorfer Rubel und Stenberup.
  - f) Das H. 2. Bataillon 4. Regiments greift Rübel an; bie 5. und 6. Compagnie Major Kudud nehmen ben nordwestlichen Eingang bes Dorfes; bie 7. und 8. Compagnie Oberstlieutenant b. Elern umgehen Rübel.
  - g) Das h. 1. Bataillon 5. Regiments Major Leschen jur Unterstützung herangezogen, vollendet die Begnahme Rübels; die 3. Compagnie Premier-Lieutenant Dam = mers erstürmt ben Kirchhof.
  - h) 2. Aufstellung ber S. Opfunber Batterie.
  - i) Das G. 3. leichte Bataillon Major Thorbed bertreibt ben Keinb aus bem Gehoft im Stenberup Relb.
  - k) Das S. 3. leichte Bataillon nimmt bas Dorf Stenberup.
  - 1) 3. Aufftellung ber S. Opfunber Batterie.

#### 4. Ungriff ber Buffeltoppel.

- m) Das S. 2. Bataillon 6. Regiments Oberstlieutenant Rupftein — und bas Freicorps b. Tufch nehmen bie Buffeltoppel.
  - n) Aufstellung ber Br. Batterie Major Orges.
  - o) Die Abantgarbe: Brigabe Schnehen bebouchirt aus Stensberup mit bem D. 1. Bataillon an ber Spite.
  - p) 4. Aufftellung ber h. Opfunber Batterie, in 2 halb-Batterien getrennt — Capitain Prizelius und Premier-Lieutenant Sartmann.
    - 5. Befduttampf am Duppeler Berge.
  - q) Die Abantgarbe=Brigabe Schnehen tvirb hinter bie Brigabe Marichald gezogen.
  - r) 5. Aufftellung ber S. 9pfunber Batterie.
  - s) Der Saubite 3ug Premier-Lieutenant Coppenflebt bertreibt bie feinblichen Ranonenbote im Benning-Bonb.
  - t) 6. und lette Aufftellung ber S. 9pfunber Batterie.
  - u) Brigabe Marfchald.
  - v) Brigabe Schnehen.
- B. Plan ber im Monat Anguft erbauten Stranbbatterien.

Batterie M. I. Directes Feuer.

Batterie M. II. Flankirung ber Ueberfahrtoftelle.

0

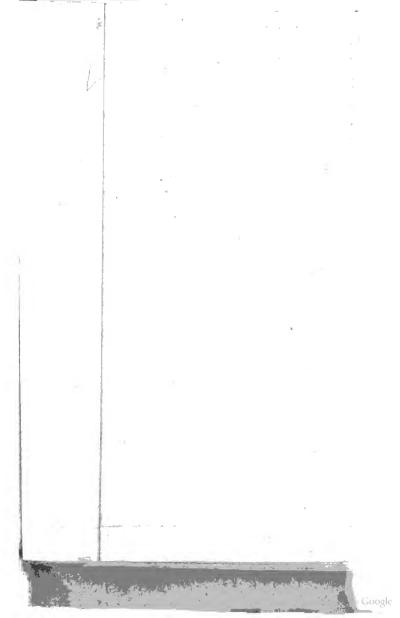

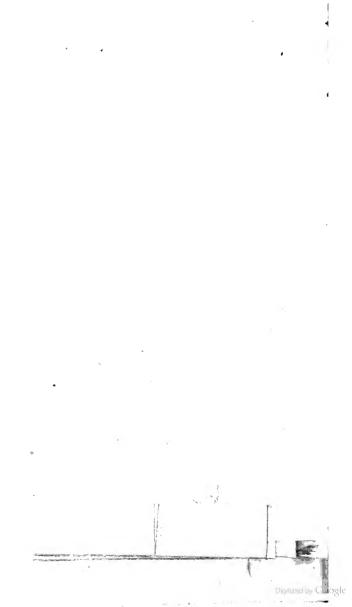



· Whireday Google

